

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





TRANSFERRED

TO

HARVARD COLLEGE LIBRARY

Digitized by Google

# **STREIFZÜGE**

DURCH DIE

# MITTELENGLISCHE SYNTAX

UNTER

BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG

DER

SPRACHE CHAUCER'S

VON

DR. EUGEN EINENKEL,
PRIVAT-DOZENT AN DER KÖNIGL AKADEMIE ZU MÜNSTER.

MIT EINEM WÖRTERBUCHE

VON

WILHELM GROTE.
CAND. PHIL.

MÜNSTER I. W.
VERLAG VON HEINRICH SCHÖNINGH.
1887.

12422.22 B

1, Feb. 1898. Harvard University, Child Memorial Library.



# HERRN

# PROF. DR. JULIUS ZUPITZA

IN DANKBARER VEREHRUNG

DER VERFASSER

# VORBEMERKUNG.

Der Leser findet in den folgenden Streifzügen eine Behandlung der wichtigsten, weil die meisten Schwierigkeiten bietenden, Kapitel der Syntax Chaucer's und seiner Zeit.

Was die übrigen Teile der mittelenglischen Syntax angeht, so sollen dieselben, soweit sie interessantes und beachtenswertes aufweisen, in einem besonderen Nachtrage berücksichtigt werden. Das Material für diesen Nachtrag ist bereits beisammen und wird, so schnell als es die Umstände erlauben, zur Verarbeitung kommen.

Wie Herr Professor ten Brink (in der Vorbemerkung zu seinem gediegenen Werkchen über Chaucer's Sprache und Verskunst), so habe auch ich es zu beklagen, dass wir noch keine kritische Ausgabe von Chaucer's Dichtungen besitzen, glaube jedoch nicht, dass dieser Mangel den folgenden Studien so sehr zum Schaden gereichen wird; denn für eine Untersuchung, die sich nicht auf Chaucer beschränkt, sondern die Syntax auch seiner Zeitgenossen berücksichtigt, ist die Unaufmerksamkeit eines Schreibers des 14. und selbst des 15. Jarhunderts nicht ohne Interesse.

Den Schlussbemerkungen meiner Einleitung habe ich noch folgendes hinzuzufügen.

Die auf Chaucer's Dichtungen bezüglichen Citate folgen der Bände- und Seiten-Zal von Morris' Aldine Edition; sie ist ja die verbreitetste und handlichste von allen Chaucer-Ausgaben, und sind die Lesarten der Six-Text-Edition überdiess, wo immer es nötig, herangezogen. Die auf die Consolacioun bezüglichen Citate erfolgen nach der Zeilen-, die auf das Astrolabe bezüglichen nach der Paragraphen- und Zeilen-Zal der betreffenden neuesten Ausgaben.

Was die Citate innerhalb der folgenden Streifzüge selbst angeht, so richten sich dieselben, da auf die Scheidung des Stoffes in Paragraphen (deren Umfang gar zu stark differirt haben würde) verzichtet werden musste, nach der Seitenzal und nach der Zal der auf der Seite befindlichen Absätze (gekürzt Abs. oder A!) die letzteren von oben gezält und den von der vorhergehenden Seite herübergenommenen oder umbrochenen Absatz mit eingerechnet. Ein eingehendes Inhaltsverzeichmiss und ein die Verbalconstructionen umfassendes Wörterbuch wird, wie ich hoffe, den Gebrauch des Buches genügend erleichtern.

Gern hätte ich den Stoff geordnet, wie Ziemer diess in seinen Streifzügen getan. Eignete doch die englische Sprache des 14. Jarhunderts sich ungleich besser zu derartigen Untersuchungen, wie Ziemer sie vollzogen, als die lateinische und griechische. So rationell jedoch eine derartige Anordnung gewesen wäre, so musste dennoch in Rücksicht auf die praktische Verwendbarkeit des Buches von ihr Abstand genommen werden.

London, im August 1887.

Eugen Einenkel.

## Inhaltsverzeichniss.

## Einleitung.

Entwickelung der Syntax bis zu Chaucer und nach Chaucer p. XVII—XXII

## Das Substantiv and der Artikel p. 1—23.

Gebrauch und Nichtgebrauch des Artikels bei Eigennamen: Personen-Gebrauch und Nichtgebrauch des Artikels bei Eigennamen: Personennamen p. 1f., Schiffsnamen etc. p. 1; mit Attributen p. 2; bei Personificationen p. 2f., Bezeichnungen göttlicher Wesen p. 3, mit Attributen p. 3, bei Völkernamen p. 3—4, Namen von Ländern, Städten, Stadtteilen, Strassen p. 4, von Himmelsgegenden, Himmelskörpern, theologischen Local-Begriffen p. 4, von Gewässern, Gebirgen etc. p. 4, von Zeitbegriffen p. 5.
Gebrauch der Artikel beim Appellativ: als Subject p. 5—7, Prädicat p. 7, Attribut p. 7—8, Object p. 8, zweites Object (Prädicat) p. 8—9, Teil eines adv. Ausdruckes p. 9—10, Apposition p. 10—11.
Gebrauch des Artikels bei Collectiven p. 11—12, Stoffnamen p. 12—13; beim Abstractum 13—14.

beim Abstractum 13-14.

### Einzelfälle p. 15---19.

a twelve month, a seven busshels, a ten etc. p. 15; the ferses twelve p. 15-16; of thre the two p. 16.

Unbest. Art. a für Zalwort oon p. 16.

Unrechtmässige Ergänzung eines unbest. Art. beim Gebrauch von noon,

oon p. 16—17. Verkannte Präposition: the fynest of a lond p. 17—18. Verkannter best. Art.: at an ende p. 18. Zweifelhafte Fälle a roote, a swerde p. 18. Best. Art. für Demonstrativ p. 18; Demonstrativ für best. Art. p. 18-9. Schwanken im Gebrauch von best. Artikel und Possessiv p. 19.

## Stellung des Artikels p. 19-23.

Unbest. Art. zwischen Attribut und Substantiv, bei Gebrauch von so thus, as, how, to, over p. 19—20. Unbest. Art. zwischen attributivem many, such, which, what, ylk ech,

all und Substantiv p. 20-21.

Best. Artikel zwischen attributivem all, whole, half, both und Substantiv p. 22-23.

Fehlen und Stehen des Artikels bei Gegenüberstellungen, Aufzälungen etc. p 23.

# Das Adjectiv und der Artikel p. 24—40.

## Adjectivisch gebrauchte Substantive p. 24. Substantivisch gebrauchte Adjective p. 25—34.

Flectirende Einheimische und Fremde, Persönliche und Neutrale p. 25-26. Flexionslose: Persönliche mit attributivem Adjectiv und Adverb p. 26

-28; im Comparativ p. 28, Superlativ p. 28—29.
Flexionslose: in Vertretung von concreten Sachnamen p. 29, von Abstracten p. 29, Collectiven p. 29—30.
Flexionslose: als Neutren abstracten Sinnes: Ohne Artikel, als Object. mit Präp., mit unbest. Art. als Object, mit Präp. p. 30—31; mit best, Art., mit anderen pron. Attributen, im Comparativ, Superlativ p. 31—32. Die Farbadjectiva, den Zeugstoff, lediglich die Farbe, darstellend p. 32. Die Sprachadjectiva 32—33. Neutren abstractesten Sinnes: (for-cold, (for-)druye, (for-)blak, (for-)seek; good, mochel; certeyn, large etc. p. 35—34.

## Die übrigen syntactischen Funktionen des Adjectivs p. 34-37.

Participia die nur noch adjectivisch gebraucht vorkommen:

Fremde: patient, fals, dishevelé etc. p. 34-35.
Einheimische: fayne als Adjectiv und Adverb; i-holde; unwiste als
Adj. und Adv.; ded aus dedid? p. 35—36.
Das Adjectiv in der Apposition; of walked, forgon p. 36—37.
Das attributive Adjectiv, parallel mit attributivem Genitiv, parallel

mit Adjectivsätzen p. 37.

#### Congruenz p. 37-39.

Das Flexions-e. Die übrigen Flexionen: no (alle) skynnes, halven del p. 37-38.

Fremde Numeral- und Genus-Flexion: am nachstehenden Attribut thinges espiritueles etc.; am vorstehenden Attribut ordinee moenynge, diverses causes etc.; am Prädicat romaunces that ben reales etc. p. 38-39.

#### Verschiedenes.

Bedeutung von more most, less lest; mochil, goode. — Bedeutungswandel der Attribute verray, pure, fyn, clene von — rein, zu = sogar; der des prädicativem still von — ruhig, zu = dennoch; der des Prädicats quyt von - erledigt, zu - völlig p. 39-40.

#### Genus der Substantiva.

Bezeichnungen von menschlichen Wesen, von Tieren, Personificationen, Collectiv- und Gattungs-Begriffen p. 40-42.

## Numerus der Substantiva p. 42-46.

Substantive auf mehrere Gegenstände bezogen im Plural p. 42. — Pluralische Formen zu singularem Begriff zusammengeflossen p. 42—43. — Alte Pluralformen pluralen Sinnes und ihre Angleichungen: moneth night, yer, winter, myle, fet fote, pound, frank; sithe, mote, tyme, del, part, fold; thing p. 43—44. — Doppel-Formen vers verses, riches richesses p. 44. — Plural-Formen singularisch gefasst: walkene; Athens Thebes(?) amends menys(?) armes p. 44—45. — Singulare Formen pluralisch gefasst: folk pepte press remenaunt p. 45. — Pluralische Fassung in Folge Gebrauchs von many, any(?); in Folge Gebrauchs des generellen Singulars, ohne Artikel, mit unbest. und mit best. Artikel p. 45—46.

## **Die Casus** p. 47—116.

### Der Accusativ p. 47-74.

Objects-Accusativ anstatt präpositionalen Ausdruckes nach heren, reden, writen, enditen, maken p. 47-48. Construction von asken und speken p. 48. Transitiv geworden: forgon, resten, wayten (?), sinken, loken, sownen, perischen; das causative leesen. — Das transitive arriven 48—49.

#### Der absolute Accusativ p. 50-74.

Bestehend aus einem einfachen oder mit attributiven Zusätzen versehenen Substantiv:

Local: north south etc.; every weye (parte) other weye; nach Verben der Bewegung a (prevy) wey goon, riden etc. p. 50-51.

Temporal: alday, alwey(s), al gate(s); the (this, that etc.) ilke (thrid etc.), day (nyght tyde hour tyme yer etc.); ofte sithes (tymes); som (one) tyme; terme (stevene) ysette; never (al) my (thi, his) life. — This Pestilence. — This day fyfty wikes p. 51-53.

Der Accusativ des Masses: der Grösse, nach Adjectiven a spanne

brood etc. ME. long aus AE. long + Afranz. loing p. 53. Wechsel des qualitativen Genitives mit dem Casus Obliquus nach to ben p. 53—54. Acc. des Raum-Masses nach den Verben der Bewegung p. 54. Accusativ der Entfernung nach adverb. Ausdrücken p. 55. Der Acc. des Zeitmasses: (These) seven yere etc. long tyme, al day (nyght) p. 55. Raum-Masse im zeitlichen Sinne verwendet: a furlonge wey (while) p. 56. Die Conjunction whil (that) p. 56. Die Redensart terme of my (thi his) lif p. 56. Der Acc. der zeitlichen Entfernung bei adverb. Ausdrücken p. 56-57. — Ausdrück der Altersangabe: durch Adjectiv mit Genitiv des Masses; durch qualitativen Genitiv mit Genitiv des Masses; durch qual. Genitiv mit Casus obl.; durch Adjectiv mit Casus obl.; durch einfachen Casus Obliquus p. 57—58.

Der Accusativ des Wertes und Preises: nach worthe worthy; die

Redensarten: worthe a bene etc., dere ynough a myte etc. p. 58-60. Nach den Verben des Geltens, Schätzens (ac)counten, valen, amounten, costen

Der Accusativ des Gewichtes nach dem Begriffe des Wiegens (?); Ver-

tretung durch den qualitativen Genitiv p. 60-61.

Der Casus obl. bei Bezeichnung kleinster Masse und seine Entwickelung: nought, nothynge, aught, any thing, som (a litel) what; a poynt (moote etc.), worth a fille (bene etc.), dere ynough a myte p. 61—63.

Der Casus obl. in multiplicativer Verwendung p. 63.

#### Der modale Accusativ p. 63-68.

Afranz. mon vuel und ME. my willes, thankes; malgre, merci, grace; Afranz. escient und ME. knowinge etc. p. 63-64; tesmoin und witnes; foy; faute de und defaute of p. 64-66; any (double) wise; (none) other weye(s), al wey(s), al gate(s), other gate(s), so (thus) gate p. 66-67; poynt devys p. 67. Der abs. Acc. zur Bezeichnung der Gangarten: pas, a pas, a gode pas, swifter cours, fote hote etc. p. 68.

## Die absolute Accusativ-Construction p. 68-74,

bestehend aus einem mit Prädicaten versehenen Nomen. Der lat. absol. Ablativ, der Afranz absol. Acc. oder Casus obl. und der AE. absol. Dativ. — Im ME. ein absol. Accusativ oder Nominativ? p. 68—69. Abgrenzung des Bereichs des absol. Accusativs p. 69-72.

Die absol. Construction zum Subjecte oder Objecte des Hauptsatzes gehörig: das Prädicat ist ein Part. Praet., ein Adjectiv; Construction zum Object gehörig; das Prädicat ist ein adverbialer Complex; das Prädicat ist ein Part. Praes.; Construction zum Object gehörig p. 72-74.

### Der Nominativ p. 74-82.

### Die absolute Nominativ-Construction p. 74-80.

Das Prädicat derselben ein Part. Praes. p. 74f.; die absol. Construction eingeleitet durch and p. 77; fehler- und mangelhafte Constructionen p. 77—78; das Prädicat ein Part. Praet. p. 78—79; das Prädicat ein Adjectiv: save sauf in seiner Entwickelung zum Adverb und zur Präposition p. 79— 80; das Prädicat ein Substantiv (?) p. 80.

#### Der Nominativ-mit-Infinitiv, abhängig und absolut.

Seine Entstehung aus dem Infinitiv des Zweckes; Chaueer's Vorliebe für denselben; frühere und spätere Belege p. 80-82.

#### Die übrigen Funktionen des Nominativs.

Verluste desselben p. 82.

### Genitiv p. 82-104.

Bezeichnung desselben durch Präposition oder Flexion. Aeusserlich unbezeichnet: fremde, einheimische Fälle, Appositionen, Anakoluthien und Constructionsmischungen p. 82—83; Versetzung des Flexions-s; Ellipse des Regens; Häufungen synthetischer und analytischer Genitive p. 83—84; Vorliebe der Personennamen für die Analyse; Vorliebe der persönlichen Fürwörter für dieselbe; Entstehung und Gebrauch von a frend of his etc.; Ersatz von of his etc. durch das attributive Possessiv p. 84—87.

#### Der partitive Genitiv p. 87-100.

Ein unechter partitiver Genitiv: oon of the beste men — oon of the beste man — oon the beste man p. 87—91. Part. Genitiv bei den übrigen Zalen bezeichnet und unbezeichnet: ein unechter: swiche fyve p. 91—92.

Der unbezeichnete partitive Genitiv in attributiver Stellung nach Massbezeichnungen a busshel venym etc.; Uebergriff der Nichtbezeichnung in das Gebiet des qualitativen Genitivs a broche gold; nach Collectiven a peyre dees, a certeyn frankes p. 93—94; nach Artbezeichnungen: maner und mister in ihrem Verhältniss zum einheimischen kyn p. 94—95; a litel what p. 95.

Der unbezeichnete partitive Genitiv in appositiver Stellung bei Fürwörtern thei ech oon, us everichon etc.; bei every del und never a del; bei halfen del; bei to wrothe hele(?); bei ought nought etc.; bei part p. 96-98; bei Pluralen und Collectiven: route heepe plenté etc. p. 98-99; Berürung der Construction des unbez. part. Genitivs mit der des adverbiellen Accu-

sative und der Apposition p. 99—100.

#### Der elliptische partitive Genitiv p. 100-104.

Entwickelung desselben aus dem AE. und Afranz p. 100-102.

Der elliptische partitive Genitiv ist ein pluralisches Appellativ, ein Stoffname, ein Abstractum, ein singulares Appellativ p. 102-104.

Der elliptische part. Genitiv als logisches Subject, als grammatisches Subject p. 104.

### Der Dativ p. 105-116.

Einfluss der Wortfolge auf die Bezeichnung oder Nicht-Bezeichnung desselben p. 105-106.

#### Die Funktionen des Dativs p. 106-110.

Der Dativ des Interesses und der mediale Dativ bei Verben p. 106-107. Schwinden des Dativgefüls beim Objectsdativ p. 107—108; der doppelte Objectsaccusativ 108—109.

Entwickelung eines synthetischen possessiven Dativs aus dem Objects-

dativ p. 109-110.

#### Der Dativ im Passiv etc. p. 110-116.

Wechsel des Dativs mit dem Nominativ in unpersönlichen Constructionen: bei passiven Verben p. 110-111, bei Adjectiven lef loth good bet, Kreuzung von lef ben mit lef han p. 111—112; bei Substantiven wo rage sorrow, Kreuzung von wo ben mit wo begon ben p. 112—113; bei unpersönlichen Verben mit Dativ sowie Accusativ p. 113-115; Kreuzung von thynken mit thenken; Hilfzeitwörter in das allgemeine Schwanken hineingezogen p. 116.

## Die Präpositionen p. 117—228.

after, zeitlich, örtlich; modal — gemäss p. 117—118.
at, örtlich bei Personen-, Sach-Namen, Abstracten, Verwachsung der Präp. mit ihrem Rectum: ben at reste — bringen at reste; bei Adjectiven abstracten Gehaltes p. 118—120; zeitlich — wärend etc. p. 121; causal — auf — hin, gemäss p. 121; instrumental — mit, at o word etc. p. 121: nach Verben im feindlichen Sinne — wider, nach p. 121—122; at reverence; setten som wight at nought; scharp at poynt of spere; have at the!

p. 122-123.

by, be, örtlich; distributive Formeln by tymes, oon and oon, by oone and oone, by and by; Verwachsung von by mit seinem Rectum: by side, by southe, by northe etc. p. 123-125; by = entlang, verstärkt durch Adby southe, by northe etc. p. 123—125; by = entlang, verstarkt durch adverbien p. 125—126; by = nach — zu, nach crepen und comen p. 126; zeitlich = an, wärend; = binnen p. 126—128. Entwickelung von by = entlang zu by = gemäss p. 128—129 und by = durch vermittels p. 129—130, parallele Bedeutungsentwickelung bei Afranz. par p. 130—131; die Person des Urhebers eingefürt durch by p. 131, by himself und par soi p. 132; by fürt die Differenz-Grösse ein p. 132—133; by nach den Verben des Haltens, Greifens etc. p. 133—134; bei Schwüren und Beteuerungen p. 134—135; = in Betreff, nach den Verben des Sagens, Verstehens, Handelns, Geschehens etc. p. 135—136.

for, örtlich, fast gänzlich verdrängt durch bifore p. 136; daraus entwickelt der Sinn der Vertretung nach den Verben des Gebens, Vertauschens, Kaufens etc.; for eny thing; for al the world; häufig durch as verstärkt; (as) for the beste absolut; for ded, for wode; (as) for me gekreuzt mit on my side p. 136—139; final den Zweck, das Ziel einfürend nach den Verben der Bewegung etc.; for to und for beim Infinitiv; for the noones p. 139—140; causal den subjectiven und den objectiven Grund einfürend; verstärkt durch das exclamat. What!; elliptisch: for wo! for routhe! etc.; for thi, for whi p. 140—141; concessiv in Folge der durch noon eny oder all hergestellten Verallgemeinerung des Substantivbegriffes p. 141—142; zeitliche und räumliche Ausdehnung bezeichnend: for the more part, for the mone tyme, for tyme etc. p. 142—143. Die causale und finale Conjunction for (that) that und for p. 143.

from, fro, örtlich und zeitlich = von - her (ab) namentlich nach Verben der Trennung; ded ben from, ben from = fernseiend von; nach den Begriffen des Werdens, Machens, Verwandelns aus etwas; den Urheber einfürend bei dem Verbum senden; nach den Verben des Schützens p. 143—144.

in, örtlich bei der Ruhe, selten wechselnd mit on p. 144; örtlich bei der Bewegung nach den Verben des Kleidens, Setzens, Blickens; nach den Intransitiven der Bewegung neben in to p. 145; örtliche Ruhe auf geistige Verhältnisse übertragen, in point, in good point, in such point; han som wight in hate etc.; Angleichungen p. 145—146; örtliche Bewegung auf geistige Verhältnisse übertragen: putten, bistowen, fallen in (speche etc.) p. 146—147; örtliche Ruhe bei Pluralen und Collectiven, örtliche Bewegung bei denselben p. 147; eine Eigenschaft oder Fähigkeit in Personen setzend oder versetzend p. 147; nach den Verben des Glaubens, Vertrauens, Hoffens und nach den Ausdrücken der Affecte p. 147—148; nach den Verben des Machens, Verwandelns zu etwas; das distributive in; in stede of p. 148—149; zeitlich, distributiv in tymes; in the dismalle; in oon; in tyme comyng, in tyme to come p. 149—150; instrumental: in the name of, in English, in wordes fewe; bei Musikinstrumenten 150—151; inal zur Bezeichnung des Zweckes: in gree, in laude, in reverence, in honour, in signe (token), in conclusioum etc. p. 151; in distributivem und multiplicativem Sinne bei Zalen in oon, two etc. p. 152; in = gemäss: in here degrees, in sothenes, in this manere (wise), in good entente, in lawe, in aught etc. p. 152—153; das in der Art und Weise: in vayne (ydel), in short, in general, in speciale, in certeyn, in comune etc.; = dem deutschen als in han in usage, liggen in oost(?) p. 153; das in der Rücksicht = in Betreff: in age, in cheer etc., nach Adjectiven big in armes, riche in his degré etc.; Wechsel mit adverb. Accusativ p. 153—155; adversativer Sinn hervorgerufen durch den mit Hilfe von al verallgemeinerten Substantiv-Begriff p. 155; in beim Verbalsubstantiv p. 155—156.

of, örtliche Bewegung meist durch from ersetzt; auf geistige Verhältnisse übertragen nach den Verben der Bewegung sowie denen des Ablassens von, Aufhörens mit u. a. p. 156—157; ohne Verbum der Bewegung selten und meist ersetzt durch out of; to ben out of wit begleitet von Pleonasmen p. 157—159; örtliche Ruhe(?) p. 159; of nach den Verben des Schützens, Helfens, Befreiens, Heilens etc. p. 159; nach denen des Beraubens, Betrügens, Abweichens, Verfehlens, Erholens etc. 159—160; das of der Herkunft; born of; jede Art der Herkunft, bei etymologischer Ableitung, bei Krankheiten etc. p. 160—161; Schwanken zwischen localem und causalem Sinne: han delit, victorye, children, of; lernen, heren, sen, tyden of etc. p. 161—162; das of des Urhebers beim Passiv; eine dunkle Stelle p. 162—163; of zeitlich = von — an, und auf die Fragen Wenn und Wie lange p. 163—164; instrumental a letter voriten (maken) of his honde etc. p. 164—165; nach den Ausdrücken des Schmerzes, der Klage, des Mitleids, Zweifels, der Furcht p. 165—166; nach denen der Reue, des Zornes, Ueberdrusses und Erstaunens p. 166; nach denen der Freude p. 166—167; des Stolzes, der Zufriedenheit p. 167; des Sorge tragens, sich kümmerns, hütens p. 167; des Sterbens 167—168; des Lobes, Tadels, der Anklage, Entschul-

digung, des Lones, der Gnade, der Rache, des Dankes p. 168; des Bittens, Forderns, Empfangens p. 168—169; of him (hire) self p. 169; seltener Fall p. 169; das of der Gemässheit: of grace, mercy, curteysie etc. p. 170; das der Art und Weise: of fre wille, of right, of malice etc. p. 170—171; of his knowynge, of my connynge etc. p. 171; Noble ordene est de cevalerie nachgebildet p. 171; das of der Rücksicht — betreffs, nach Adjectiven, qualitativen Genitiven und einfachen Substantiven p. 171—172; nach den Verben des Glaubens, Wissens, Meinens, Ratens p. 172; nach dene des Ergehens, sich verhaltens mit p. 173; bei Zeitbestimmung: ten of the clokke p. 173; nach den Verben des Sehens und Hörens p. 173—174; verschiedene Fälle p. 174; der qualitative Genitiv: einige synthetische Fälle p. 174—175; adverbial nach ben fallen fynden maken han p. 175—176; in Begleitung quantitativer Angaben mit absol. Acc. wechselnd p. 177; das of des Masses zur Einfürung der quantitativen Bestimmungen der Grösse, des Gewichtes und Alters p. 177; das of der Schätzung (des Wertes) p. 177—178; das des Preises p. 178; of den Stoff einfürend aus dem ein Gegenstand besteht, attributiv und adverbial p. 178; nach den Begriffen des Machens p. 178—179; der Fall walled of stoon, helmed of stele p. 179; of nach den Begriffen der Fülle und des Gegenteils p. 179—180; nach denen des Bedeckens, Beladens, Kleidens, Schmückens, Rüstens p. 180; des Geniessens, Brauchens, Benachrichtigens, Urteilens, Redens p. 180–181.

On, örtlich; foure on the clokke; on hond beren p. 182—183; a way, on (twenty) devel way p. 183—184; nach den Ausdrücken des Lesens; Wünes on Jope etc. p. 184—185; nach den Ausdrücken des Arbeitens, Beginnens an etwas p. 185; on bei Personen an denen eine Tätigkeit vollzogen, eine Fähigkeit oder Eigenschaft gesetzt wird p. 185; örtlich übertragen bei Abstracten p. 185—186; bei Musikinstrumenten p. 186; bei neutralen Adjectiv-Abstracten p. 186; nach den Begriffen des Bewärens, Rächens, Heimsuchens an p. 186—187; Gewinnens, Siegens über, (Gelder) Erhebens von p. 187; Erzeugens mit p. 187; nach den Verben der Bewegung im eigentlichen oder übertragenen Sinne von 'nach — hin' p. 187; die adverbiellen Formeln on highte, on high, on bak, a down etc. p. 187—188; on — bis zu, bei ungefärer Schätzung p. 188; nach den Verben des Sehens und den davon abgeleiteten Substantiven p. 188—189; des Denkens, sich erinnerns etc. und den substantivischen Ableitungen p. 189; des Vertrauens, Glaubens an p. 189—190; des Rufens, Lärmens über, gegen, nach p. 190; Einfluss und Machthabens auf, über p. 190; Kämpfens, Kriegens, Lügens gegen p. 190—191; Spendens, Verschwendens, Verlierens an p. 191; Wartens auf und Aufwartens p. 191; zeitlich — an und wärend p. 191—192; Ereignisse wie Zeitbestimmungen behandelt p. 192—193; nach den Verben des Lebens, sich närens von p. 193; causal mit up wechselnd — auf — hin: upon the syght, up a condicioun, on aventure, upon cas p. 193—194; bei Beteuerungen p. 194, bei Manungen, Versicherungen gelegtl. unter Strafandrohungen und mit up wechselnd: upon pepne, upon his heed, on peril of, up peril on, up peine of etc. p. 194—195; nach den Ausdrücken der Affecte, des Bemitleidens, Beneidens, Begehrens, sich verliebens p. 195—196; das on der Rücksicht — betreffs, über: nach den Verben des Redens, Lehrens, Schreibens p. 196; des Krankens, Sterbens p. 196; das Adjectiv (a)long on haukyng, on his neede, way; winnen upon cariage; ben on ydel p. 197.

haukyng, on his neede, way; winnen upon cariage; ben on ydel p. 197.

aboute, örtlich p. 197—198; zur annähernden Bestimmung von Zalenund Zeitangaben p. 198; nach den Verben des Spendens für p. 198; nach
denen der Bewegung den Zweck einfürend goon abouten his purchas,

neede etc., mit Ellipse p. 198.

ayein(s), örtliche Ruhe — gegenüber p. 198—199; Bewegung im feindlichen und freundlichen Sinne — wider, entgegen zum Empfang p. 199; zeitlich zur annähernden Bezeichnung eines Zeitpunktes p. 199.

among(es), bei Pluralen und Collectiven — unter, zwischen p. 199—200; zeitlich bei Umständen und Handlungen in denen das Subject befangen ist p. 200.

over, örtlich, eigentlich und im Sinne des komparativen hinausgehens über etwas und quantitativen überbietens: over a myle, over hie might, over al this, trusten over eny creature p. 200—201; nach den Begriffen der Affecte: compleinen over, jalouse ben over p. 201; nach den Begriffen der Obhut, Ueberlegenheit über power han over etc. 201.

to etc. örtlich nach den Verben der Bewegung, eigentlich p. 202, übertragen p. 203; nach den Begriffen der Ausdehnung bis zu einem Masse p. 204; sownen 204; nach den Verben des Sprechens, Predigens, Singens, Klagens, Schreibens p. 204—205; örtliche Ruhe, Reste des Gebrauchs p. 205—207; zeitliche Ruhe p. 207; Ausdehnung bis zu einem zeitlichen Endpunkte p. 207—208; nach den Begriffen der Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft, des Fügens, Redens, Klingens, Tanzens zu p. 208—209; zum Ausdrucke des Begriffes des Zweckes p. 209—210; nach den Begriffen der Veranlassung, Berechtigung, Neigung, des Strebens, der Einwilligung, Bereitschaft, Gewärung etc. p. 210—211; zur Vertretung des prädicativen Acc. oder Nom. nach den Verben des Seins, Werdens, Aenderns, Habens, Gebens, Nehmens zu, für, als etwas p. 211—212; to = gemäs: aneveren to the poynt, suffren to the tyde; to my wit, myghte, doom etc. p. 212—213; zum Ausdrucke des Verhältnisses in quantitativer oder qualitativer Hinsicht: x hath hym to x etc. p. 213—214; das to der Rücksicht = betreffs, verstärkt durch as; an asse to the harpe p. 214—215; der Dativ der Beteiligung, nach ben 215—216; der possessive Dativ, zur Bezeichnung der Verwandtschaft, bei Aemtern und anderen Begriffen p. 216—217; einige seltene Constructionen p. 217; Dativ nach Adjectiven welche die körperliche Nähe, die Aenlichkeit, Genehmheit, Nützlichkeit etc. und ihre Gegenteile bezeichnen; vermischte Adjective p. 217—218; die Adjectiva kund, bekannt und ihre Gegenteile und die Einfürung des Subjectes beim Passiv mit Hilfe des Dativs der Beteiligung holde yholde etc. p. 218—220; der Dativ das Object der Empfindung einleitend, abhängig von Adjectiven und Substantiven p. 220—221.

thurgh, räumlich mit thourghout wechselnd; zeitliche Erstreckung; causal = in Folge von, vermittels p. 221—222; = gemäss p. 222; die vermittelnde veranlassende Person einfürend p. 222.

under, räumlich, eigentlich und übertragen p. 222; zeitlich — wärend p. 222—223; — seitlich unter: under a forest syde, Boughton under Blee p. 223.

with, räumlich zum Ausdruck der Nähe, Begleitung, Gemeinschaft, eigentlich und übertragen, with al, ther with al etc. p. 224; modal in Verbindung mit Abstracten p. 224—225; in Verbindung mit Pluralen = zwischen, unter, mit p. 225; nach den Begriffen der Verbindung, Mischung, Uebereinstimmung, Vergleichung, des Zusammentreffens, eigentlich und übertragen p. 225; zeitlich in Verbindung mit begleitenden Umständen p. 225—226; nach Begriffen feindlicher und freundlicher Affecte und Handlungen = wider, gegen p. 226; instrumental bei Activ und Passiv transitiver und Activ intransitiver Verben p. 226—227; an das causale Gebiet streifend p. 226; verbunden mit lebenden Wesen als Mitteln und Urhebern p. 227.

#### Die übrigen Präpositionen.

betwix; comparisoun betwix; betwix us tweye p. 227—228. forth, enforth, with out forth, from forth; forth out p. 228. er (or) p. 228. save (sauf) p. 228.

# **Das Verbum** p. 229—281. **Der Infinitiv** p. 229—247.

Der reine (oder präpositionale) Infinitiv als Subject des Satzes in Verbindung mit substantivischen Prädicaten p. 229-230; als Subject in Verbindung mit adjectivischen Prädicaten p. 230, adverbiellen Prädicaten p. 230—231; als Subject unpersönlicher meist rückbezüglicher Verben p. 231; der Infinitiv als Prädicat p. 231—232; als Object; nach Hilfzeitwörtern p. 232—233; nach transitiven Begriffsverben, nach einzelnen vermischten Verben p. 233—234; nach den Verben des Bittens, Befehlens, Beabsichtigens etc. p. 234—235; nach denen des Bewirkens, Gestattens, Gewärens p. 236—237; des sinnlichen Warnehmens, Findens, Wissens, Lehrens, Ratens etc. p. 237—238; der Infinitiv nach den Verben der Bewegung p. 238—239; der Infinitiv nach mit Hilfe von Adjectiven, Participies Politarity auch mit Hilfe von Adjectiven auch mit Hilfe von Adjectiven auch mit Hilfe von Adjectiven auch mit Hilf cipien Präteriti und Substantiven in Verbindung mit ben und han gebildeten Redensarten, deren begrifflicher Gehalt dem eines transitiven Verbs gleichkommt p. 239—240.

Der präpositionale Infinitiv als adverbielle Bestimmung des Zweckes p. 240—241; Fälle die an das consecutive Gebiet streifen p. 241; der präpositionale Infinitiv in Verbindung mit dem Verb ben die Modalität ausdrückend p. 241-242; der präpositionale Infinitiv zur Bezeichnung der Concessivität p. 242—243; zur Bezeichnung des Grundes der Ursache und des Mittels p. 243.

Der präpositionale Infinitiv, abhängig von Adjectiven, den Zweck bezeichnend; Kreuzungen verschiedener Art p. 243—244; das regirende Adjectiv ist Attribut eines Substantives p. 244—245, und kann elidirt werden p. 245; der vom Adjectiv abhängige Infinitiv ist causal, modal p. 246.

Der präpositionale Infinitiv abhängig von Substantiven p. 246-247.

# Nomen - mit - Indinitiv,

### als Subject des Satzes p. 247—252.

Entwickelung der Construction; Dativ- oder Nominativ- oder Accusativ-mit-Infinitiv? p. 247—250; der Accusativ-mit-Infinitiv in Begleitung eines substantivischen Prädicates p. 250—251; eines adjectivischen Prädicates p. 251; eines adverbiellen Prädicates p. 251—252; der Acc.-mit-Inf. als Subject eines unpersönlichen Verbs p. 252; weiteres Schicksal der Construction p. 252.

## Nomen-mit-Infinitiv als Object des Satzes p. 253—257.

Der Acc. - mit - Inf. nach den Verben des Bittens, Befehlens etc. p. 253—254; nach denen des Bewirkens, Gestattens, Verhütens etc. p. 255 -256; nach denen des sinnlichen und geistigen Warnehmens p. 256-257. Der Accusativ mit passivem infinitiv als Object des Satzes p. 257. Der Accusativ mit Infinitiv nach passivem Verbum p. 257—258.

Der Accusativ mit elidirtem Infinitiv p. 258-266.

Entwickelung der Construction p. 258—259. Das Prädicat des elidirten Infinitivs ist ein Nomen p. 259—266. Das Prädicat des elidirten Infinitivs ist eine adverbielle Bestimmung p. 266.

## Das Verbalsubstantiv, das Participium Präsentis und das **sog. Gerundium** p. 266—277.

Die Entwickelung des Gerundiums aus dem Verbalsubstantiv p. 266

—271; Entwickelung des neuen Participiums Präsentis aus dem Gerundium —271; Entwickelung des neuen Participiums Präsentis aus dem Gerundium und des ersteren Verhältniss zu dem alten Participium Präsentis p. 271 ff.; das Participium Präsentis nach den Verben der Bewegung p. 272; nach denen des Warnehmens, Darstellens, Machens etc. p. 273; das Part. Präs. als Prädicat in Verbindung mit dem Verbum Substantivum p. 273; das Part. Präs. als Apposition p. 273—274; als Attribut p. 274; als persönliches Substantiv nicht vorhanden p. 274—275; Ersatz durch andere persönliche Substantive p. 275; gewönliche Abstracta und Adjectiva in den Gang der Entwickelung der Verbalsubstantiva zu Participien Präsentis mit hineingerissen p. 275—276; die doppelte Entwickelung des präpositionalen Gebrauchs des neuen Participiums Präsentis p. 276—277.

## Das Participium Prăteriti p. 277—281.

Gebrauch fremder Participien als und wie einheimische p. 277-278; das Part. Prät. als Apposition in verschieden nüancirter Bedeutung p. 278—279; die präpositionale Verwendung einiger Part. Prät. und ihre Entstehung: passé — passed — agon p. 279—280; active Bedeutung einiger passiver Participien p. 280—281.

## **Wörterbuch** p. 282—287.

Verzeichniss und Auflösung der Abkürzungen der citirten Schriften und Werke p. 288-294.

Berichtigungen und Ergänzungen p. 295—296.

Ye knowe ek, that in forme of speche is chaunge Withinne a thowsand yere, and wordes tho That hadden prys, now wondernyoe and straunge Us thynketh hem, and yet thay spake hem so.

Chaucer

Die Völkerstürme, welche um die Wende des ersten Jartausends über England hereinbrachen, ergriffen nicht nur das altenglische Volk und seine eigenartige Cultur, von den verschiedenartigsten Einflüssen begünstigt und verstärkt zogen sie auch die altenglische Sprache in Mitleidenschaft, sie zunächst zersetzend und aussaugend, schliesslich jedoch sie stärkend und erweiternd und auf diese Weise ihr die geschmeidige und kräftige Gestalt gebend, die wir heute an ihr bewundern.

Das 14. Jarhundert bildet den Wendepunkt in dieser Entwicklung, indem wärend desselben der zerstörende Einfluss seitens der fremden Elemente sich abschliesst und zugleich der heilsame, aufbauende derselben einsetzt. Im 14. Jarhundert wird die moderne Sprache geboren. Die Sprache des 14. Jarhunderts verdient daher seitens der Gelehrten die eingehendste Untersuchung und Erforschung.

Ueber die Betätigung fremder Einflüsse auf lautlichem und formellem Gebiete ist schon viel Tüchtiges geschrieben worden und ist man in Bezug hierauf zu einem so ziemlich sicheren und all-

seitig anerkannten Endergebnisse gelangt.

Rücksichtlich des syntaktischen Gebietes kann diess leider nicht gesagt werden. Einzelstudien sind hier nur in geringer Zal vorhanden, und die umfassenderen Arbeiten sind eben zu umfassend, ihr Gebiet ein zu grosses, um sich mit der für die Entwickelung wichtigsten Zeit mit der nötigen Eingehendheit beschäftigen zu können.

Und doch ist gerade dieser Teil der Grammatik: die Wortund Satz-Fügung der treueste Spiegel der Seele eines Volkes, der die geringsten seelischen Vorgänge, Kämpfe, Neuerungen mit der feinfüligsten Deutlichkeit zurückwirft.

Werfen wir zunächst einen schnellen Blick auf die Veränderungen, welche die englische Syntax von der Zeit an durchzumachen hatte, da sie in das Licht der Geschichte tritt.

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass das Altenglische oder Einenkel, Streifzüge.

Angelsächsische, obwol noch im wesentlichen auf die Synthese sich beschränkend, dennoch der Analyse schon einen nicht unbedeutenden und mit den Jaren allmälig wachsenden Spielraum gewärt. Dabei ist nicht zu vergessen, dass nicht an allen Orten die Verhältnisse zu gleicher Zeit dieselben waren, da das Westsächsische durch seine frühe Berürung mit dem Lateinischen und durch seine baldige Entwickelung zur Schriftsprache frühere Verhältnisse eine längere Zeit hindurch bewaren musste, wärend die übrigen vom Westsächsischen in den Hintergrund geschobenen Mundarten dem ihnen innewonenden Drange zur Analyse um so ungehinderter nachgeben konnten.

Betrachten wir das Westsächsische für sich allein, so stellt sich der syntactische Bau desselben dar als ein wenn auch nicht in allen seinen Teilen gleichmässiger, so doch als ein im Ganzen einheitlicher und unverfälscht germanischer, er stellt sich dar als das Ergebniss einer auf vielhundertjähriger ruhiger, doch rastloser Gedankenarbeit beruhenden Entwickelung, die von der lateinischen Sprache wol beeinflusst, nicht aber in neue Banen gelenkt werden konnte.

Auch die zalreichen Dänenzuzüge konnten in dieser Beziehung nur wenig ändern. Einmal weil die Sprache der Eindringlinge eine der altenglischen sehr nahe verwandte war und zweitens weil die Dänen nur in einigen nördlichen Gebieten in grösserer Zal sich niederliessen und daher auch nur dort sich ihre Eigenart und Sprache auf längere Zeit erhielten, wärend in den übrigen Teilen des Landes die fremden Volkselemente binnen Kurzem von den einheimischen absorbirt waren.

Das Eindringen der romanischen Hochflut um die Mitte des 11. Jarhunderts bezeichnet auch hier den Anfang einer gewaltigen Umwälzung. Das Westsächsische giebt seine Stellung als Hof- und Schrift-Sprache an das Normannische bezw. Lateinische ab und die übrigen mit der entthronten Herrscherin nun gleichberechtigten, oder vielmehr gleich rechtlosen, Mundarten nehmen nun die fremde, romanische Sprache zur Norm und Richtschnur, bei der Behandlung von solchen Stoffen, welche eine höhere Ausdrucksfähigkeit als die ihrem durch Jarhunderte hindurch verwarlosten Zustande eigene erforderten.

Die Folge dieser Umstände musste sein eine bedeutende, ja überhastete Beschleunigung der Entwickelung des analytischen Ausdrucks und zweitens eine durch das gleichzeitige Eindringen zalreicher romanischer Wörter und Redensarten erleichterte Angleichung an die syntactische Ausdrucks- und Denkweise der romanischen Sprache.

Diese Folgen zeigen sich weder sofort noch allesammt auf einmal. Namentlich eine Mundart ist es, die sich auffällig lange von den verderblich zersetzenden Einflüssen der fremden Sprache rein zu erhalten weiss; es ist die welche in den von Cockayne, Morris und mir herausgegebenen Heiligenlegenden und Predigten vorliegt. Als unmittelbare Tochter des alten Westsächsischen und mit diesem noch in reger wissenschaftlicher Fülung stehend unterscheidet sie sich von der alten Königssprache nur durch eine weitere, aber durchaus nicht auf eine überstürzte Entwickelung schliessen lassende, Verwendung der Analyse und bildet in dieser an das Mittelniederländische erinnernden Gestalt bis um die Mitte des 13. Jarhunderts eine Oase — die letzte — inmitten der Verwüstung. Bald danach ist auch sie von den Wogen der Sprachentwickelung verschlungen.

Die Höhe der Entwickelung dieser Mischung zweier so innerlich verschiedener Ausdrucks- und Anschauungsweisen ist, wie schon

oben gesagt, mit dem 14. Jarhundert erreicht.

Im 14. Jarhundert, in welchem die bisher mehr oder weniger getrennt neben einander bestehenden, einander so ungleichen Sprachelemente und Anschauungsweisen in die engste und nächste Berürung treten, bietet uns die Sprache ein änliches Bild wie etwa die in einen überheizten Kessel geworfenen verschiedenen Grundstoffe, die einander zunächst abstossen, dann aber zum Teil, und mehr oder weniger äusserlich, eine engere Verbindung mit einander eingehen.

Wir beobachten hier germanische Elemente in romanischer, romanische Elemente in germanischer Fassung und Verwendung, finden altersschwache germanische Elemente von lebensfähigen romanischen verdrängt, andererseits halb erstorbene romanische Elemente durch germanische zu neuem Leben erweckt. Sehen zalreiche germanische wie romanische Sprachteile von ihren früheren organischen Verbindungen losgelöst und wol oder übel durch dürftige Lückenbüsser ersetzt zunächst haltlos oben auf treiben bis sie entweder absterben, verkalken und ausgeworfen werden, oder sich an Stellen festsetzen, für die sie gar nicht geschaffen und damit deren frühere Besitzer nun zwingen, sich selbst auf's Wandern zu begeben. Und diess alles unter der Entwickelung der wunderlichsten Blasen oder — um aus dem Bilde zu kommen — der abenteuerlichsten Einfälle des nach Ausdruck ringenden Geistes, die, wenn sie auch nicht sämmtlich der Sprache verbleiben, dennoch sämmtlich in sprachgeschichtlicher und psychologischer Beziehung von höchstem Interesse sind.

So ist es gekommen, dass die Bedeutung eines englischen Ausdruckes weniger an eine feste Regel sich knüpft, weniger aus den in ihm gebrauchten Worten resultirt, als aus der Stellung, in welcher derselbe sich zu anderen sinnverwandten Ausdrücken befindet, oder, anders ausgedrückt, dass der englische Ausdruck seltener diess oder jenes bedeutet, weil er es bedeuten muss, als, weil er nichts anderes bedeuten kann; so ist es gekommen, dass, in kurzen Worten, die englische Sprache jetzt eine make-shift-language

ist, deren sicherer, auch nur schriftlicher, Gebrauch erst demjenigen möglich wird, der nicht nur einen, wenn auch noch so grossen Teil des Sprachmaterials, sondern das gesammte Sprachmaterial beherrscht, eben weil die Formen dieser Sprache nur noch in geringem Masse logischen Gesetzen gehorchen und daher zumeist nur auf

empirischem Wege erkennbar sind.

Im Laufe des 15. Jarhunderts wird der Gang der Sprachentwickelung allmälig langsamer, Veraltetes gerät mehr und mehr in Vergessenheit, Neuerungen werden nur noch in unbedeutendem Umfange gewagt und der Gedanke findet mit grösserer Sicherheit die ihm angemessene Fuge. Noch viel mehr gilt dies vom 16. Jarhundert. So sehr der Verfasser der Shakespearian-Grammar den Wendepunkt der Sprachentwickelung in diese Zeit verlegen möchte, so ist doch im 16. Jarhundert die Sprach-Bewegung und -Verschmelzung im Ganzen und Grossen schon abgeschlossen und die Unsicherheiten und Freiheiten, die jenen Gelehrten zu dieser seiner Ansicht verleiten, nur schwache Erinnerungen an die furchtbaren Kämpfe des 14. Jarhunderts.

Allein die Behandlung der Syntax des 14. Jarhunderts hat nicht nur ein sprachwissenschaftliches Interesse für uns, sie besitzt

auch eine ganz hervorragend praktische Seite.

Je weiter wir uns von der Zeit der Eroberung entfernen und dem Jarhunderte nähern, in dem die Mischung und Kreuzung der verschiedenen Anschauungsweisen den Gipfelpunkt erreicht, um so

schwieriger wird das Verständniss der Sprache.

Vergegenwärtigen wir uns, dass in Folge der so rapid sich vollziehenden Zerrüttung der Sprache und Durchsetzung derselben mit fremden Ausdrucksweisen ihre Ausdrucksfähigkeit in gar keinem Verhältniss mehr stand zu dem Ausdrucksbedürfnisse des verhältnissmässig so hoch entwickelten Volkes (dessen vorgeschrittenste Geister überdiess das Latein als stetes Vorbild vor Augen und als stets bereites Ausdrucksmittel zur Hand haben mussten), so werden wir zu der einfachen Schlussfolgerung gelangen, dass der Mittelengländer nicht selten genötigt war weniger zu sagen als er zu sagen beabsichtigte. Diesem Falle gegenüber hat die bisherige Uebersetzungsmethode seine volle Berechtigung und wird sie behalten. In jedem anderen Falle, in Bezug auf das wirklich gesagte oder auch nur angedeutete ist sie jedoch nur ein Notbehelf, dessen Gebrauch es unser Bestreben sein muss mehr und mehr einzuschränken.

Das Mittel hierzu bietet uns nun eben die psychologisch historische Behandlung der syntactischen Sprachformen, welche jeden Ausdruck, jede Wendung auf ihre Bestandteile prüft, jeden einzelnen Teil bis zu seinem Ursprunge nachgeht und das Gesammtverständniss aus der Kreutzung und Mischung der Bedeutung der einzelnen Teile abzuleiten und zu erreichen sucht.

Doch sind diess nur die allgemeinen Gesichtspunkte. Für jeden einzelnen Dialekt, ja für jeden einzelnen Schriftsteller ändern und erweitern sich dieselben.

Für den Dialekt ist es von Wesenheit zu wissen, wie weit sein Gebiet von den Verkehrscentren abliegt, für den Schriftsteller, welcher Volksclasse er angehört, welche Erziehung er genossen, welche Sprachen er kennt, welche Vorlagen er benutzt und bei solchen Schriftstellern, die einen über ihre Zeitverhältnisse hinausgehenden Blick, neue eigenartige Ideen verraten, muss überdiess noch in Rücksicht gezogen werden die Betätigung der individuellen Schöpferkraft an dem Materiale der Sprache.

Erst wenn alles diess in Betracht gezogen sein wird, und nicht eher, wird ein sicheres Verständniss mittelenglischer Schriftsteller

möglich sein.

Wenn wir nun dieses Ziel auch noch nicht so bald erreichen werden, so dürfte es doch schon jetzt an der Zeit sein, dasselbe aufzustellen und eine teilweise Erreichung desselben oder Annäherung an dasselbe zu versuchen.

Um das wesentliche des vorstehenden kurz zusammen zu fassen wird unser Augenmerk vornehmlich auf die beiden Fragen gerichtet sein müssen: in wie weit sich die Sprache des 14. Jarhunderts selbständig aus den altenglischen Verhältnissen herausentwickelte, bezw. in wie weit diese Entwickelung durch romanische Einflüsse gehemmt oder gefördert, durchkreuzt oder in gänzlich neue Banen geleitet wurde; und zweitens: in wie fern alle diese Umstände auf den Sinn und das Verständniss der Sprache einwirkten.

Zum Gegenstand meiner Untersuchungen habe ich die Sprache Chaucers gewält und die Schriften anderer Schriftsteller nur insofern berücksichtigt als sie diese zu illustriren geeignet waren. Chaucer ist zweifellos von allen mittelenglischen Schriftstellern derjenige, der die Sprache am fortschrittlichsten behandelt, am freiesten handhabt; zudem sind seine Lebensverhältnisse, Vorbilder etc. ziemlich genau bekannt und überdiess seine schriftstellerische Tätigkeit eine so hervorragende, dass die Resultate derartiger Untersuchungen ihm doch zuerst zu Gute kommen müssen.

Eine vollständige Syntax der Sprache Chaucers ist wol weiterhin erstrebt, zunächst jedoch nicht beabsichtigt. Eine vollständige Syntax würde die Klärung der Ansichten über gewisse schwerwiegende und weitgreifende Punkte und Fragen voraussetzen und diese Klärung soll eben erst durch die folgenden Untersuchungen

herbei gefürt werden.

Jene Fragen kommen nun in den von den Casus und den vom Substantiv-mit-Infinitiv handelnden Teilen zu eingehender Erörterung. Und der aufmerksame Leser wird vielleicht bemerken, dass gerade diese für das Verständniss der Sprache wichtigsten Teile den Kern des Buches bilden und dass alles übrige sich gleichsam um sie herum gruppirt, nur ihretwegen da ist. So entstanden der Casus wegen die Präpositionen sowie das Substantiv und Adjectiv mit und ohne Artikel, wärend die Untersuchungen über die Substantiv-mit Infinitiv-Constructionen von den von dem einfachen Infinitiv und den beiden Participien handelnden Partien getragen werden. Gegenseitige Beziehungen und Erläuterungen des einen Hauptteiles durch den anderen sind begreiflicherweise nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern Angesichts der im ME so schwankenden und durch die Analogie so oft durchbrochenen Grenzen der einzelnen Gebiete der Syntax geradezu natürlich und selbstverständlich.

Ist sonach bei der Auswal der syntactischen Kapitel die Rücksicht auf die Wichtigkeit massgebend gewesen, so ist auch innerhalb dieser Kapitel das zumeist ausgelassen oder nur flüchtig gestreift, was allgemein bekannt ist, in allen bekannteren Sprachen sich in gleicher Weise wiederholt und demnach Auffälliges oder Strittiges nicht bietet. Denn wie schon oben bemerkt, war es nicht meine Absicht eine vollständige Syntax zu schreiben, sondern durch eine breite Hervorhebung und wenn möglich ausgiebige Erledigung der vielen streitigen Punkte und Fragen eine solche vollständige Syntax möglich zu machen.

Ob ich auch in dieser eingeschränkten Gestalt meine Aufgabe zu allseitiger Zufriedenheit gelöst, darüber gebe ich mich keinen Täuschungen hin; manches werde ich übersehen, manches irrig gedeutet haben und nehme ich Ergänzungen und Berichtigungen, von welcher Seite es sei, mit und ohne Tadel um der Sache willen

gern entgegen.

Trotz dieser Mängel jedoch wird man mir hoffentlich das Verdienst nicht schmälern auf die oben beregten empfindlichen Lücken in unserer Kenntniss der englischen Sprache zuerst hingewiesen und eine Beseitigung derselben zuerst angestrebt zu haben.

## Das Substantiv und der Artikel.

Das Substantiv steht allein oder in Verbindung mit dem bestimmten oder unbestimmten Artikel.

Ursprünglich reichte das reine Substantiv für alle Verhältnisse aus, und die prosaische sowie namentlich die poetische Sprache hat diesen Gebrauch in vielen Fällen bis in die spätesten Zeiten bewart.

Ohne Artikel stehen vor allem die Eigennamen. Hier stos-

sen wir jedoch auf einige Ausnamen.

Was den Personennamen angeht, so findet sich zunächst der Name "Magdalene" immer mit dem Artikel: He made als, goon ys a grete while, Origenes upon the Maudeleyne V 289, Som tyme cometh grucching of avarice, as Judas grucched ayens the Maudeleyn III 305; as whan Symon the Pharise grucchid agayn the Maudeleyn ibid. und dieser Gebrauch war schon dem Afranz. eigen und stammt auch zweifellos daher, wofür zu vergl. Haase p. 42. Zwar kennt ihn auch das Gotische; doch nur bei der vollen Benennung: Marja sô Magdalênê Marc. 16, 1, vergl. Grimm IV p. 385. Aus dem AE ist nichts bekannt.

Eine zweite Ausname machen die Namen der Schiffe und Gasthöfe. Auf den ersten Beleg ist freilich nach dem eben gesagten wenig zu geben: His barge y-clepud was the Magdeleyne II 13; gegen den anderen lässt sich jedoch nichts erwänen: In

Southwerk at the Tabard as I lay  $\Pi$  2.

Im übrigen lässt sich sagen, dass der Artikel nur dann bei Eigennamen steht, wenn sie in demonstrativer Weise hervorgehoben, oder die mit ihnen bezeichneten Personen von anderen gleichen Namens unterschieden werden sollen. Diese beiden Fälle lassen sich zwar bei Chaucer nicht belegen, indessen ist der Gebrauch auch sonst zu beobachten und überhaupt das, was man von vornherein erwarten darf. Ein hübscher Beleg für den letzteren Fall findet sich z. B.

Einenkel, Streifzüge.

Digitized by Google

in Hunferds herausfordernder Anrede an Beowulf 506: Eart pu

se Beowulf, se he wid Brecan wunne? etc.

Eine andere Art der demonstrativen Auszeichnung darf hier nicht unerwänt bleiben. Sie geschieht durch das Demonstrativ. Ihr Gebrauch ist jedoch bei Chaucer auch bei anderen Substantiven beliebt und gewönlich, so dass eine besondere Belegung desselben hier unnötig ist, siehe unten p. 18—19.

Auffälliger ist schon diese artikellose Verwendung, wenn der Eigenname von einem Attribut begleitet ist; doch soll hier eben die Person, der die betreffende Eigenschaft beigelegt ist, nicht von anderen gleichnamigen unterschieden werden, die diese Eigenschaft nicht besitzen, sondern es bildet hier Attribut und Eigenname eine unzertrennliche begriffliche Einheit:

Z. B. Now knowe I hire And is this good Alceste . . . .? V. 292 = ist diess (die) gute Alceste? d. h. Alceste, von der die Güte unzertrennlich ist? This clerk was cleped heende Nicholas II 99, Thus endeth olde Domegild with meschaunce II 197, Let senden after gentil Palamon II 91, Of good Arcyte II 88, Lo, irous Cirus thilke Percien II 271; nur selten finden sich hier Ausnamen: The faire Venus causer of plesaunce VI 262, the olde Creon II 30 doch ist begrifflich hier kein Unterschied zu erkennen von den vorigen Fällen.

Auch wenn das Attribut in Gestalt eines Satzes dem Eigennamen folgt, nimmt derselbe den Artikel nicht an: Folwith Ecco, that holdith no silence II 315.

Folgt jedoch das adjectivische Attribut dem Eigennamen, so steht der Artikel sehr häufig: O bryghte Latona the clere V 28, fresshe Antigone the white IV 189; diese Adjective lassen sich jedoch besser als substantivirt auffassen, siehe unten p. 26 Abs. 7f.

Das eben erwänte Ecco gehört bereits zu der Gattung der Personificationen, die gleichfalls für gewönlich den Artikel nicht zu sich nehmen z. B. deth, elde, fortune, nature kynde, sinne, sorwe, love, envy, discord, soule, word, helle, paradyse, heven.

Im Afranz. war namentlich bei amour nature fortune die Personi-

fication und damit das Fehlen des Artikels sehr häufig.

Zacharye yow clepeth the opene welle That wassth synful soule out of hys gilte V 85 zwei Handschriften von neun haben soulys, eine Handschrift: ther für hys, aus: Fontaine patent te nomme Pour laver pecheür homme Deguileville, That ledest us in to the hye toure Of Paradyse V 84 Deguilev: Qui au chastel et a la tour De paradis nous atournes; Thilke cursed hous of helle II 257, And by eterne word write and confermed II 72.

Das Wort deth verdient eine ausfürlichere Behandlung. Bei Personification fehlt der Artikel gewönlich: For deth, that taketh of heigh and low his rente II 204, Deth is an ende of every worldly oore II 88 doch findet sich hier auch der Artikel: Efter the deth she cryed

a thousand sythe IV 330. Die obigen Fälle lassen sich begreiflicher Weise nicht scharf abgrenzen von denen, in welchen eine Personification nicht vorliegt. Und so findet sich hier, wo der Artikel notwendig wäre, wirklich gelegentlich das reine Substantiv: As that ther was for deth of this Theban II 87. Sonst findet sich hier der Artikel from the deth his cure IV 126. Ausser bei Redensarten wie deth deserven, to dethe damnen(demen), a(= on) deth dyen u. ä. Doch auch hier finden sich Ausnamen: We han the deth deserved bothe tuo II 53, Y sorwful man, ydampned to the deth V 339, ohne dass hier das Auftreten des Artikels logisch zu motiviren wäre.

Im Afranz. hat mort meist den Artikel der nur ausnamsweise fehlt z. B. in Redensarten wie avoit mort deservie, jedoch auch in anderen Fällen: qui piz valent que mort; siehe Haase p. 38.

Die Bezeichnungen der Gottheit stehen gleichfalls wie im AE. ohne Artikel, doch haben engel und devel sowie Sathanas bei Chaucer meist den Artikel angenommen, der schon im AE. gelegentlich sich fand.

Auch hier fürt die Begleitung eines Attributs oder Attributivsatzes den Artikel nicht herbei:

As wisely verray God my soule save II 286, But highe God II 284, for highe Goddes sake II 282; But that woot heigh God that is above IV 267, or he had any speche With highe God, that is oure lyves leche II 265, Almighty God that saveth al mankynde II 197. Doch finden sich gelegentlich Ausnamen: The rightful God nolde of no mercye here V 79, oure prayeres . . . . . Ben to the hihe God more acceptable II 265, er that the highe God of might Spak with him II 265, The hihe God that al this world hath wrought II 267, The heighe God, whan he had Adam maked II 320.

Die Völkernamen stehen schon gewönlich mit dem Artikel. Doch finden sich Ausnamen, vorzüglich bei Grekes: Han now so soone Grekes made yow leene IV 130, Whan Troy ibroght was to destruction By Grekes sleight V 305, Oon seyde that Omer made lyes ..... And was to Grekes favorable V 254 zwei Handschriften von vier haben hier to the Gr.; einmal sogar nach alle, das sonst so gern den Artikel nach sich zieht the teeres Of alle Grekys II 91; auch andere Namen kommen gelegentlich ohne Artikel vor To han with certeyn contrees alliaunce And have fully of Thebans obeissaunce II 91, Hanibal, That Romayns han venguysshed tymes thre II 179, Gret was the prees, and riche was tharray Of Surriens and Romayns mette in feere II 182, To Wales fled the cristianité Of olde Britons, dwellyng in this yle II 186, But yit nere cristen Britons so exiled That etc. ibid., On Surriens to take high vengaunce II 199, Thorgh which Troyens lost at her joye V 213. Wie leicht zu erkennen ist hier immer die Gesammtheit bezw. eine bestimmte Menge des Volkes gemeint.

Im Afranz. finden wir nicht selten dasselbe: Si trouvoient Englès et Gascon ces celiers plains de vins; et Espagnol (sc. commencèrent) à

yaus combatre, siehe Riese p. 44; auch Haase fürt einige Beispiele an p. 43f.

Die Namen der Länder und Städte stehen wie im AE., und auch im Afranz. in der Regel, ohne Artikel. Ausnamen kommen soviel ich sehe nur bei einzelnen solcher fremden Städtenamen vor die bereits in ihrer Heimat den Artikel besassen: He is in Spayne, right at the toun of Lepe Nought at the Rochel or at Burdoux toun III 93.

Auch die Namen der Stadtteile und Strassen stehen artikellos: In Southwerk at the Tabard as I lay II 2, That is to selle in Fleetstreet or in Chepe III 93, And weneth that he be at hom in Chepe, ibidem.

Die Namen der Himmelsgegenden stehen gewönlich mit dem Artikel: many regnes grete In thorient III 211, That al the orient laugheth of the light II 47. Bei den localen Accusativen north south etc. steht jedoch der Artikel nicht That power han to noyen land and see, Both north and south, and also west and est II 185 siehe unten p. 50.

Auch die Namen der Himmelskörper füren meist den Artikel bei sich. Doch finden sich Ausnamen by God and yonder sonne II 203 sonst yonder fast immer mit Artikel; For al the goode that God made under sonne IV 240 so fast durchgängig wie überhaupt bei derartigen adverbiellen Redensarten; aber: Than was sche oon the fayrest under the sonne II 285. Bei erthe sind die Ausnamen recht häufig.

Die Wörter heven hell paradys purgatorie stehen gewönlich ohne Artikel, namentlich in adverbiellen Formeln nach den Präpp. in, to, of etc. Mit Artikel: Thyn crowdyng sette the heven in such array II 179.

Im Afranz. kann nach terre ciel mer lune, den Himmelsgegenden sowie paradis enfer evangile der Artikel gleichfalls fehlen und wird hier in der Tat auch sehr häufig ausgelassen; nur bei soleil steht der Artikel immer ausser in Redensarten wie dès (à après) soleil levant (couchant); vergl. Haase p. 37 f.

Für den Gebrauch des Artikels bei den Bezeichnungen der Meere, Seen, Flüsse, Vorgebirge und Berge lassen sich keine bestimmten Regeln aufstellen, da das Material, was uns Chaucers Werke bieten, zu geringfügig ist. Beispiele sind: From Scotland to the cape of Fynestere II 13, And speketh of Appenyne the hulles hye II 279, Down at the root of Vesulus the colde II 280, aber the Poo II 279. Auch für die allgemeinen Begriffe lässt sich nichts sicheres entscheiden; im folgenden haben wir eine Formel vor uns: Tuo men that wolde han passed over see III 236; — Afranz. oultre mer; in anderen Fällen ist die Bezeichnung titelhaft den Eigennamen vorangestellt And of mount Vesulus in special II 279, In mount Oreb II 265.

Im Afranz. kann vor Berg- und Flussnamen der Artikel stehen oder fehlen; siehe Haase p. 44 und Gellrich p. 40.

Die Namen der Jareszeiten, Monate, und Tageszeiten entbehren meist des Artikels, vornehmlich wenn dieselben mit Prapp. verbunden sind:

Agens the swerd of wynter kene and cold  $\Pi$  356, And as in wynter leves ben byraft IV 309; abor The somer passeth  $\Pi$  42.

As freres don in Lent II 278; aber And so byfel that oones in a Lente II 222 weil hier von der Gesammtzal der Lenze ein einzelner hervorgehoben ist.

Whan that Aprille with his showres swoote, The drought of March hath perced to the roote II 2, He was as fressh as is the moneth of May II 4, It fel that in the seventhe yeer in May II 46, The last Idus of March II 365, Aber And fressher than the May with floures newe II 33.

Am häufigsten begegnet man der Auslassung des Artikels bei den Tageszeiten, sogar nach al, das sonst gern den Artikel nach sich zieht: a morwe, al day, al nyght stehen neben on the morwe, al the day, al the night. On the morve bezeichnet aber nicht immer einen bestimmten Morgen. Eher ist dies der Fall bei on the day, in the nyght neben dem allgemeineren a day, a nyght:

The Sonday night, or day bigan to springe II 68, syn day bigan to sprynge II 113, The busy larke, messager of day II 46, Lucifer the dayes messager IV 282 nach dem AE Gebrauche zu urteilen, gehört der Artikel hier zu messager; aber The night was schort and faste by the day II 44, in that grove he wolde him hyde al day, And in the night then wolde he take his way etc. II 46 weil bestimmte Nächte gemeint sind. Die übrigen Formeln sind zu gewönlich um besonderer Belegung zu bedürfen. Für al day (night) vergleiche man unten p. 22, Abs. 2.

Bei Jareszeiten sowie jour und nuit ist auch im Afranz. das Fehlen des Artikels gewönlich, selbst nach tout; für tote muit (jor) neben tote la nuit (jor) und toz jorz siehe Riese p. 43 und Haase p. 88 f. Auch die Monatsnamen schwanken, doch überwiegt der Gebrauch des Artikels, siehe Haase p. 44.

Die Namen der Wochentage nehmen eine besondere Stellung ein, in dem sie genau wie im Afranz. (siehe Hause p. 44.) den Artikel bei weitem bevorzugen:

Right as the Friday, sothly forto telle, Now it schyneth now it remeth faste II 48, Selde is the Fryday al the wyke ilike ibid. And in this wise this lordes alle and some Been on the Sonday to the cite come II 68.

Appellativen.

Das artikellose Subst. ist hier sehr eingeschränkt. — Als singulares Subjekt bezeichnet es:

Erstens einen unbestimmten Gegenstand: For in this world nys dogge for the bowe That can an hurt deer from an hool yknowe II 248, For man may love of possibilité A womman so, his herte may to-breste IV 177, Ther nys, i-wis, no serpent so cruel As womman is, when she hath caught an ire II 268. 'Parfay!' thought he, 'fantom is in myn heed' II 201. Hierher gehören auch die zalreichen Fälle mit never: Was never brid gladder ageyn the day, Ne nightyngale in the sesoun of May Was never noon, That liste better to synge, Ne lady lustier in carolynge III 70, Hadde never worldly man suche degre As Adam III 202, So muche sorwe hadde never creature II 42. Aber: Was never such another as was he III 202, hier ist es jedoch nur der Gebrauch von such, der die Regel durchbricht und aufhebt.

Dieser Gebrauch stammt warscheinlich aus dem Afranz. wo nach onques der Artikel gleichfalls fehlt: Ne onques gens ne furent en si grant peril; ne leur vint onques secours; ne onques piés n'en escapa;

siehe Riese p. 44ff.

Zweitens einen Gegenstand, der die ganze Gattung repräsentirt:

Hierbier gehören vor allem das im Parliament of Foules so häufige foule und dessen Composita: Thoo gan the cukkow put hym forth in pres For foule that eteth worme IV 71; But watir foule sate lowest in the dale, And foule, that lyveth etc. IV 62.

Her may ye see, and here may ye preve, That wyf is mannes help and his comfort II 321, And [I] love as wel youre honour and renown, As creature in al this world yborne IV 165, Be ay of chier as light as lef on lynde II 316, Gaylard he was, as gold fynch in the schawe II 136, right as he were god in trone II 78, For soth is seyde, goon ful many yeres, That feld hath eyen, and the woode hath eeres II 47 wie man am zweiten Subst. sieht kann hier auch der Artikel stehen.

Es fehlt einmal sogar der Artikel wo das Subst. von einem

Attribut begleitet ist:

For thou of love hast lost thy taste, y gesse, As seke man hath of swete and bitternesse IV 56, mehrere Handschriften schieben jedoch a ein!

In allen diesen Fällen wird jedoch in der Regel schon der un-

best. Art. a an gebraucht.

Auch das Afranz. lässt den Art. hier ausfallen vgl. Haase p. 38. Das Subst. im Plural bezeichnet entweder eine unbestimmte Vielheit oder das ganze Geschlecht: If gentilmen, or other of hir contré, were wroth, sche wolde brynge hem at oon II 291, Housbondes ben al goode, and han ben yore; That knowen wyfes II 178, Smale fowles maken melodie II 2, as olde stories tellen us II 27, Wommen ben born to thraldom and penaunce II 179; But by here coote armure . . . . Heraudes knewe hem wel in special II 32, hier ist jedoch das Fehlen des Artikels etwas auffällig, da doch wol alle bei dem Heere befindlichen Herolde gemeint sind.

Im ersteren Falle steht bei Chaucer bereits some eny im letzteren der best. Artikel ausser bei dem (pronominal gebrauchten) men — die Leute, man, das immer ohne Artikel steht: Men seyn to

wreche is consolacion etc. IV 137. Im übrigen ist hier das Fehlen des Art. auffällig: And as in wynter leves ben byraft Eche efter other IV 309. An den heutigen Gebrauch erinnert: [He] abod what lordes (das Oberhaus) wolde unto it seye IV 306 doch auf der nächsten Seite: the lordes wolde that she wente.

Im Afranz. ist bei der unbestimmten Vielheit (neben dem Article Partitif) das reine Subst. gleichfalls noch sehr häufig: Macier et sergant d'armes sallirent tantost avant; Nouvelles s'espandirent; siehe Riese p. 46.

Das prädicativ verwendete Substantiv wird nur selten noch ohne Artikel gebraucht z.B. Al be sche mayde, or be sche widewe or wyf II 37, Syn thou art mayde and keeper of us alle II 72, Sche is myrour of alle curtesye, Hir herte is verrey chambre of holynesse, Hir hond mynistre of fredom and almesse II 175, I wrecche . . . . Was whilom wyf to kyng Capaneus II 29, Gaylard he was, as goldfynch in the schawe II 136, But Crist that of perfeccioun is welle II 209, He was of knyghthood and of fredam flour III 222, This Phebus, that was flour of bachilrie III 253, right as he were god in trone II 78. Hier steht schon zumeist der best. oder unbest. Artikel.

Hierher gehören auch: To ben good lord IV 220, We yow biseke..... To ben goode lord and frende, right hertely, Unto Criseyde IV 221, And leene this sompnour good man to bycome II 256. Die Worte good man (lord, frend) bilden hier, wie oft, eine begriffliche Einheit. Das Fehlen des Artikels ist also hier nicht auffälliger als in den übrigen Fällen.

Ebenso Afranz.: elle es mère materièle et lumière des gentilz hommes; ce cera a yaus matère et exemples de yaus encoragier siehe Riese p. 44, und jetzt auch Mager p. 26.

Belege für die Regel: I Desire to ben a mayden al my lif.... I am yit, thou wost, of thi company, A mayden, and love huntyng and venery.... And nought to ben a wyf II 71, And whil I live a mayde, I wil the serve II 72. For certus, lord, ther nys noon of us alle That sche nath ben a duchesse or a queene II 29, The queen hirself sitting as a justice II 237.

Dies betrifft den Singular; was den Plural angeht so steht, wenn es sich um bestimmte Gegenstände handelt, der best. Artikel. Handelt sich um die Gesammtheit, so fehlt der Artikel. Belege unnötig.

Auch das attributiv gebrauchte Substantiv kann ohne Artikel stehen:

Wommen ben born to thraldom and penaunce And to ben under mannes governaunce II 179, Her may ye see.... That wyf is mannes help and his comfort II 321, Ye may repente of weddid mannes lyf II 331 weddid man begriffliche Einheit — Gatte; Nought wol I knowe the company of man II 71, in coote and hood of grene II 4, and scharp at poynt of spere II 5, 'Traytour', quod he, 'with tunge of scorpioun' III 257,

the briddes herde I synge With voys of aungel IV 57, so meist beim qualitativen Genitiv.

Plural: Goddes of maydenes, that myn hert has knowe Ful many

a yeer II 71.

Das objectiv gebrauchte Subst. folgt ganz änlichen Regeln wie das subjectiv gebrauchte. Doch werden die Artikel hier schon sehr frühzeitig gewönlich selbst bei man und womman. Nur in Redensarten hat sich das ursprüngliche Verhältniss bewart:

Happe helpeth hardy man alway V 331, My lady queen hath child II 192, Ther durste nowight hand upon him legge II 123, For but Crist upon the miracle kythe II 189, For with his hede he maketh feste V 176, And eek in his hert hadde compassioun Of wommen II 55, And atte last he took conclusioun, That ther as first etc. II 88, Whan I hadde wrong, and she the ryght V 194, the fehlt in einer Handschrift und ist wol nur des Metrums wegen eingeschoben. Am stärksten ist die Lizenz wol im folgenden: He song, she pleyde, he tolde tale of Wade IV 250 wo tale den Artikel nicht erhalten hat, obgleich es durch of Wade näher bestimmt ist. Die Ursache liegt darin, dass das gesammte tale of Wade tellen eine Phrase, — hofiren, ist; nebenbei wol auch im Metrum. Ein MS fügt the ein, ein anderes schreibt tales, beide verderben den Vers.

Ausserdem ist die Auslassung des Artikels noch gewönlich vor part und dem häufigen einem Pronomen (etwas) fast gleichwertigen thing: But natheles, yet wil I telle yow part III 51, eine Handschrift hat hier jedoch a part! men . . . . . Moot spenden part IV 356. — Crist . . . . . By certeyne menes ofte . . . . Doth thing for certeyne ende, that ful derk is II 184, Forbeed us thing and that desire we II 222, For of our auncestres we nothing clayme But temporal thing, that men may hurt and mayme II 240. Aber: Or don a thing that schulde have cost his lif II 222.

Ferner wie oben p. 6 nach never: I lovede never womman here

beforne V 7, Men wiste never womman han the care V 2.

In allen diesen Fällen setzt auch das Afranz. den Art. nicht; zunächst in Redensarten wie: elle avoit coer de lyon; faire guerre, donner triewes, faire pais, querre secours; dann vor partie und cose: il recognissoient partie de leur armoierie; nous savons partie de l'intention; siehe Riese p. 45; querre bataille, donner victoire; mettre pié en; mettre main à etc., siehe Haase p. 39f.; vgl. auch Gräfenberg p. 12.

Beim Plural fehlt der Artikel, wenn eine unbestimmte Vielheit gemeint ist. Wenn eine bestimmte Vielheit oder die Gesammtheit gemeint ist, steht der bestimmte Artikel. Die Fälle sind ge-

wönlich, Belege daher überflüssig.

Als zweites Object steht das Substantiv noch sehr häufig

ohne Artikel:

I never huld me lady ne maistresse II 308, I hold him certeinly demoniak II 276, He hath the made vikaire and maistresse V 83, And

in this hous, ther ye me lady made  $\Pi$  803, God likith not that Raby men us calle  $\Pi$  274, Have ye nat sworne to wife me to take V 316, And toke hym for housbonde V 314. Dann die häufigen foule: Thoo gan the cukkow put hym forth in pres For foule that eteth worme IV 71 = als Vogel der etc.; And I wol seye my veyrdit . . . . For watir foule . . . . And I for worme foule IV 68.

Aber: And thus hath Crist i-mad Constance a queene  $\Pi$  191, But now I feele . . . . al another than I dide er this IV 292, men schulde a lover him espye V 324, I know yow for a trewe wif  $\Pi$  216, Though

som men prayse it for a subtil wit II 292.

Und vorzüglich beim Passiv und bei passiven Verben: For to be halde a comun hasardour III 94, Stilbon that was iholde a wis embasitour ibidem, I sal be held a daf II 131, I shal be hold a spye V 29, In every cas I wol a frend ben founde IV 324, it is no fable But knowen for a storial thing notable III 80; Me thinketh it a thing impertinent II 279 (doch findet sich eine Ausname That al his wil her thought hit skilful thing V 200), He may be cleped a god of his miracle II 55, yif bou were fon . . . . . yet a luge or a knower of binges Cons. 3690 aus Si igitur cognitor resideres.

Bei einem bestimmten (nur einmal vorkommenden) Gegen-

stande steht der best. Artikel:

Tak him for the grettest gentilman II 240, And after was sche maad the Lodesterre II 64. Nicht so berechtigt ist der best. Artikel in: Zacharye yow clepeth the opene welle That wassth synful soule out of hys gilte V 85 aus: Fontaine patent te nomme Pour laver pecheür homme, Deguilev.

Werden an dem Substantiv adverbiale Verhältnisse bezeichnet, so nimmt dasselbe, wenn die letzteren allgemeiner Natur

sind, den Artikel nicht an.

'Traytour', quod he', with tunge of scorpioun III 257, the briddes herde I synge With voys of aungel IV 57; So meistens bei adjectivischen Genitiven; That pite renneth sone in gentil herte . . . . Is

proved al day II 369.

Hierher gehören namentlich die zalreichen Redensarten, von denen viele noch heute gewönlich: And for sche was of towne he proffrede meede II 104, we ben almost at toune II 277, and your figures, Keep hem in stoor, til so be that ye endite High style II 278, To schippe is brought this woful faire mayde II 179; doch finden sich auch Ausnamen so z. B.: At the chesse with me she gan to pleye V 175, neben I shulde han pleyde the bet at ches ibid., so häufig nur in Rücksicht auf das Metrum. When folk in chirch had yive him what hem leste II 260, Com into schip alone II 198, The theef fel over boord II 198, be with chylde II 71, Be ay of chier as light as lef on lynde II 316, right as he were god in trone II 78, Men seyn to wrecche is consolacion To have another felaw in his peyne IV 127. Hierher gehört auch das oben erwänte: passed over see III 236.

Die Verwendung des Artikels und noch dazu des bestimmten ist bei derartigen allgemeineren Beziehungen geradezu selten und auffallig wie in: Gaylard he was, as gold fynch in the schawe II 136, ausser wo ein bestimmter Gegenstand gemeint ist: Hieraus ergiebt sich der begriffliche Unterschied von: in chirche und in the chirche, a bedde und on the bedde. Einen gewönlichen Fall, wo selbst bei näherer Bezeichnung der Artikel ausgelassen wird, bietet das schon oben erwänte pronominalgebrauchte thing: Let se, which is the proudest of hem alle . . . . That dar saye nay of thing I schal the teche II 237. Wie leicht jedoch auch dieser Unterschied übersehen wird, zeigt der folgende Fall: The noble thinge As wake a bed and fasten at the table IV 272. Hier ist auch zu erinnern an die oben p. 5 erwänten: a morve a day at eve a nighte zum Unterschied von den auf eine bestimmte Zeit sich beziehenden on the morwe (day, eve), in the night.

Steht das Subst. im Plural so steht bei allgemeiner Beziehung der Artikel schon viel häufiger; sogar bei Redensarten: To playen atte dys II 137. Aber: He on his courser . . . . Is riden into feldes him to pleye II 47, But folk of wyves maken noon assay II 215. Dann in der Redensart In olde dayes of the kyng Arthour II 232 die trotz der näheren Bestimmung durch den folgenden Genitiv den Artikel nicht angenommen hat, eben weil es eine in dieser Form stehende Redensart ist.

Handelt es sich um eine bestimmte Anzal oder näher bestimmte Mengen, so ist der Artikel durchaus erforderlich. auffälliger ist das Fehlen desselben in den folgenden Fällen:

I schal say soth of housbondes that I hadde II 212, And eek in his hert hadde compassioun Of wommen, for they wepen ever in oon II 55, die Gegenstände sind hier durch die Nebensätze genau bezeichnet; im ersteren Falle ergiebt der Context sogar die Grösse der Zal, das Fehlen des Artikels ist also logisch nicht zu erklären. Auch hier wird das Metrum die Ursache der Lizenz sein.

Genau wie im Afranz. (jedoch erst von Froissart an, siehe Haase p. 42) steht im ME beim appositiv gebrauchten Substantiv der Artikel nur sehr selten, mag es nun dem Nomen, dem es beigefügt ist, folgen oder vorangehen, mag es allein stehen oder von einem Attribut begleitet sein.

Ist das Regens ein Pronomen, so fehlt der Artikel wol immer: We wymmen han ..... a queynte fantasie II 221, And let us wyves eten barly breed II 210, Y sorwful man, ydampned to the deth V 339. I wrecched womman, no fors, they I spille  $\Pi$  178, Have on us wrecched wommen som mercy II 30, How shal she don ek, sorwful creature?  $\nabla 11$ .

Auch bei daun dame sir werden sich keine Ausnamen finden lassen: Lo hier the wise kyng daun Salamon II 207, dame Custaunce II 174, 175, 177, 183. dame Hermegyld II 186, Sir knyght II 26, sir clerk II 27, Sir olde lecchour let thi japes be II 213, Sir olde fool, what helpith the to aspien? II 217.

Auch nach lady fehlt der Artikel: Cometh ner my lady prioresse II 26, my souveraign lady queene II 238, My lady queen hath child II 192.

Bei king und duk findet sich dagegen einigemal der Artikel: Duk Perotheus II 38, Duk Theseus, ibid. sehr häufig; aber That felow was to the duk Theseus II 37. — To kyng Alla II 200, king Alla II 188, Caitif to cruel kyng Agamennon IV 240, This Alla kyng II 190, 201, Ihesus heven king II 242, Under Alla, kyng of Northumberlond II 187; aber In olde dayes of the kyng Arthour II 232, Alla the kyng cometh hom II 196.

Auch in den übrigen Fällen ist der Mangel des Artikels bei Weitem überwiegend:

Jankyn clerk II 222, The destiné mynistre general II 52, the cok, comune astrologer IV 282, fou sittyng bitwix fi two sones conseilers in fe place fat hyst Circo, Cons. 961 aus in circo duorum medius consulum. What shal I seyn eke of fi sones conseillours, Cons. 1039 aus Quid dicam liberos consulares; Bacus God of wyne IV 60, The sparow, Venus sone IV 63, The faire Venus, causer of plesaunce VI 262, That Calkas traitor fals fled was IV 111. Abor Theseus the noble conquerour II 31, Nature the vyker of thalmighty Lorde IV 64, Here in the temple of the goddesse Clemence II 29, And ye be Venus the goddes of love II 69, Bitwixe Venus the goddes of love II 75, vergl. jedoch Of Mars, and of Venus goddes of love II 76. Auch Lucifer the dayes messager IV 282 ist eine dieser Ausnamen, da gemäss der gewönlichen AE Wortbindung the nicht zu dayes sondern zu messager gehört; man vergleiche The busy larke messager of day II 46.

Auch das appositionelle mount scheut den Artikel: In mount Oreb II 265, And of mount Vesulus in special II 279, ebenso AE: of Synai munte, Wulfstan p. 66.

Ebenso toun (citée): The fame anon thurgh Rome toun is born II 200, at Burdeaux toun III 93. Hier hat jedoch das AE den Artikel: in Arrea &am tune Blickl Hom. 211, 15, in Ticinan pare byrig ibidem 16 u. ö.

Steht jedoch der Eigenname im Genetiv, so fehlt der Artikel nicht: that lord is now of Thebes the citee II 30, Unto the toun of Athenes to dwelle II 31, traitour to the town Of Troye IV 308. Hierher gehört auch From Scotlond to the cape of Fynestere II 13.

Die Collectiven stehen meistens ohne Artikel, vor allem, wenn sie in allgemeinem Sinne verwendet werden: And therto hadde he riden, noman ferre, As wel in Cristendom as in hethenesse  $\Pi$  3, This Phebus, that was flour of bachilrie  $\Pi$ I 253, He was of knyghthood and of fredam flour  $\Pi$ I 222.

So vorzüglich folk: But folk of wyves maken non assay II 215, litel wyten folk what is to yerne IV 308, For he by noyse of folk knew hir comyng II 306.

Peple dagegen wird selten allgemein verwendet und steht daher meist mit Artikel: as al the poeple wende II 361, Thus seyen the peple II 361, The pepul preseth thider-ward II 78, Til al the noyse of the pepul was i-doo; And whan he sawh the pepul of noyse al stille ibid. The voice of the poepul touchith heven II 79. Doch auch einmal ohne Artikel The noyse of peple up stirte thanne at ones IV 307. Das im Parlament anwesende Volk ist gemeint.

Dagegen in allgemeinerem Sinne: As lewed peple demeth comunty II 861, Diverse peple diversly they demede ibid. The paleys ful of pepul up and down II 77.

Hier findet sich auch bereits parlement wie heute artikellos

gebraucht:

in so heigh a place As Parlement IV 322, For which delivered was by Parlemente IV 308, Departed out of parlement echone IV 309, Hastow nat herd at parlement . . . . . For Antenor how loste is my Criseyde IV 315.

Aber nicht ohne Ausname: For substaunce of the parlement it wolde IV 308.

Man vergl. auch das artikellose lordes oben p. 7.

Die Stoffnamen haben, wenn nicht auf bestimmte und näher bezeichnete Stoffe hingewiesen wird, gleichfalls keinen Artikel: Anders im Afranz., wo hier der Artikel fast nie fehlt vergl. Haase p. 38.

Fleissch is so newfangil III 255, And dyvers fuyres maad of woode and cole; Salt tartre, alcaly, and salt preparat, . . . . Cley maad with hors or mannes her, and oyle Of tartre, alym, glas, berm wort and argoyle etc. etc. III 58—4.

Sind die Stoffe genauer bezeichnet, so steht der best. Art. Auffällig sind hier die folgenden Fälle, wo jedenfalls eher der bestimmte Artikel zu erwarten wäre, wo jedoch die Attribute zu allgemeiner Natur sind, als dass sie die Anwesenheit des Artikels überhaupt erforderten:

His coote armur was of a cloth of Tars II 67, I-clad he was . . . . . Al in a kirtel of a fyn wachet II 102, A corone of a green ok cerial Upon hir heed was set II .71; dies a ist wahrscheinlich aufzufassen = some, a certain, also zu übersetzen: aus einer Art Tarsischen Tuches, aus einem schönen (hellblauen) Tuche, von einer grünen Eichenart (Quercus esculus L.?).

Ein änlicher Fall ist der folgende, wo jedoch der Gebrauch des Artikels sich leichter rechtfertigen lässt: And right thus every worde, ywys, . . . . . Moveth first an ayre aboute And of this movynge, out of doute, Another ayre anoon ys meved V 288—34. Hier ist ein Teil, ein Stück des Gesammtstoffes gemeint, und a etwa zu übersetzen mit some, part of.

Der bestimmte Artikel ist dort wo er hingehört, nicht selten zu beobachten, er findet sich jedoch auch, obzwar höchst selten, wo von einer näheren Bestimmung gar nichts zu spüren ist:

But al thing which that schineth as the gold Is nought gold III 58, O, sothe ys, every thyng ys wyste Though it be kevered with the myste V, 219. Hier ist die Anwesenheit des Artikels gewiss nur durch den Zwang des Metrums zu erklären, wenn wir nicht franz. Einfluss annehmen wollen.

Am häufigsten zu beobachten ist im ME wie im Afranz. das Fehlen des Artikels bei den Abstracten, vor allen bei den Verbalabstracten in allgemeiner Verwendung. Auch hier haben syntactische Verhältnisse mitgewirkt.

Als Subject: For curs wol slee right as assoillyng saveth II 21, For sicurly, ner gingling of the bellis I schold er this han falle down for sleep III 228. — Happe helpeth hardy man alway V 331, Joy of this world for tyme wol not abyde II 204, That pite renneth sone in gentil herte II 369.

Ebenso Afranz.: proèce est li principaus chiés; envie ne poet morir en Engleterre; Riese p. 44, vergl. auch Haase p. 38.

Aber The destiné ministre general II 52 u. a.

Als Prädicat: Chesith yourself which may be most pleasaunce And most honour to yow and me also II 243; And wepte that it was rewthe to see II 202, and that was skathe II 15, that it was pité to heere II 72. Formelhaft und sehr häufig elliptisch cause: For thou art cause why thy felaw deyth II 269, yf a wight shal pleyne pitously Ther mot be cause wherfore that men pleyne VI 266, And cause why, it schulde reported be II 354, It mighte be no bet, and cause why? Ther was etc. II 129.

Ebenso Afranz.: ce sera a yaus matère et exemples de yaus encoragier; li roi et leurs consaulz sont cause; siehe Riese a. a. O.

Als Object: But certes lecchours did he grettest woo II 246, I say not that sche hadde most fairnesse III 209.

Ebenso Afranz.: D'autre part, amours le constraindoit si fort que elle vaincoit et sourmontoit honneur et loyauté; siehe Riese a. a. O.

Als Attribut: Felyng his similitude in peymes smerte II 369, For thou of love hast lost thy taste, y gesse, As seke man hath of swete and bitternesse IV 56, But Crist that of perfeccioun is welle II 209, Were now the bowe ybent in swiche manere, As hit was first, of justice and of ire, The rightful God nolde of no mercye here V 79, In place of pryvyte II 137.

Aber: Nought whan a roote is of a birthe i-knowe II 179 jedoch mit gutem Rechte, denn nicht das Gebären im Allgemeinen ist ge-

meint sondern eine einzelne gewisse (some!) Geburt.

In adverbialer Bestimmung; hier wird der Artikel beson-

ders häufig ausgelassen oft trotz der genauesten Bestimmungen: He kepte that he wan in pestilence II 14, kann nur eine d. i. die letzte Pestilenz gemeint sein; Doth thing for certeyn ende II 184, his face was so disfigured Of maladie the which he hath endured II 44, And eek with peyne that love me yeveth also II 41, With menstralcy and noyse that is maked II 78; formelhaft: Bycause that he fer was II 105 doch vergl.: But by the cause that they schuln arise Erly a-morwe II 77.

Namentlich wenn die Abstracta von analytischen Genitiven begleitet sind, wo der Mangel des Artikels wol aus der synthetischen Construction stammt: By Grekes sleight V 305; daher at requeste and prayer of Perotheus II 38, By juggement of Alla II 191, for love and for encres of chivalrye II 67, for office and for ease Of engendrure II 210, For he by noyse of folk knew hir comyng II 306.

With byndyng of your word eterne II 41, With fallyng of the grete temple of stoon III 204, So ferden they in chaunging of here hew II 51, solche Fälle sind überaus häufig vergl. unten Verbalsub-

stantiv.

Hierher gehört eine Menge Redensarten, in denen das adverbiale Abstractum nahezu gleichwertig ist mit einer Präposition: In stede of cote armur II 66, By proces and by lengthe of certeyn yeres II 91, By vertu of my constillacioun II 224, And hir forsok for terme of al his lyf II 225, By cours of lawe II 233, In worship of Diane II 59.

Im Afranz. steht hier gerade gern und mit seltenen Ausnamen der Artikel: plorer de la pitié; por la cremor et por la dotance l'em-

pereor Alexi; pour la poour d'enfer etc. siehe Haase p. 40.

Wird das Abstractum gebraucht für einen Teil des abstracten Begriffes, so kann trotz des Fehlens aller näherer Bestimmungen der unbestimmte Artikel stehen. Ganz gewönlich sind in dieser Verwendung a sorwe, a grace, doch kommen auch andere Abstracta vor: Ther nys, iwis, no serpent so cruèl As womman is when sche hath caught an ire II 268 = einen Wutanfall; Yeve me my deth, er that I have a schame III 83 = eine schändende Nachrede; He ne hadde for al his labour but a skorn II 104 = ein verächtliches Wort; Whiles that I have a leyser and a space, My harm I wil confessen er I passe II 370 = eine Musestunde. Trotzdem behält der unbestimmte Artikel hier etwas auffälliges. Könnte er sich nicht vielleicht wenigstens in einzelnen Fällen aus Redensarten, wie to ben a schame, to have some man a skorn, eingeschlichen haben d. h. ursprünglich wie so oft das als Artikel gefasste a aus on sein??

Im folgenden Falle: This gentil king..... thought he wold enquere Deppere in this cas, a trouthe to lere II 189 ist ein Teilbegriff etwa — ware Tatsache gleichfalls annehmbar, doch scheint mir hier das Auftreten des Artikels noch auf andere Weise erklärt werden zu können. Für Erklärung siehe unten p. 30—31.

Hierher gehört auch der noch heute gewönliche Gebrauch, nach welchem eine Eigenschaft als durch ein einziges Wesen oder Gegenstand repräsentirt oder incarnirt hingestellt wird. In diesem Falle steht wie es scheint immer der Artikel: But swiche a fairenesse of a nekke Hadde that swete that boon nor brekke Nas ther noon seen that myssatte V 183.

#### Einzelfälle.

Der unbestimmte Artikel steht vor einzelnen von pluralen Cardinalien begleiteten Zeitbestimmungen, mit denen sie zu einem einheitlichen Begriff zusammengeflossen sind: He wolde suffre . . . . . A good felawe to han his concubyn A twelve moneth II 21, This revel .... Laste a fourtenyght V 346, Yet wol I give the leve for to goon A twelfmonth and a day  $\Pi$  233—234.

Der unbestimmte Artikel steht vor Zalwörtern in der Be-

deutung von NE some, NHD an (die).

Bereits AE: An fiftig sealmas Aedelst. 3. 3.

ME: Wel neigh a seven busshels III 100, And up they risen, a ten or a twelve II 366, A twenty thousand freres on a route II 259 in einigen Handschriften fehlt jedoch das erste a. Im Folgenden scheint Verwechselung mit der Präposition on eingetreten zu sein (vergl. Prap. on): Up sprengen speres on twenty foot on hight  $\Pi$  80.

Der bestimmte Artikel steht bei Zalen jedoch nur dann, wenn eine Zal in ihrer Gesammtheit gemeint ist, genauer bei Zalen deren Höhe als anderweitig genau bestimmt oder sonst als allgemein bekannt vorausgesetzt ist: Ye ben the two, I knowe verily, In quhiche the fadir God gan edifye . . . . . To him a hous VI 311 u. ö. Diese Regel ist nur ein einziges Mal durchbrochen: Thogh ye hadde loste the ferses twelve . . . . Ye scholde be dampned in this cas V 177, nach der gewönlichen Verwendung würde hier mit dem bestimmten Artikel auf die Zwölfzal der Königinnen als die bekannte, gewönliche des Schachspiels hingedeutet sein. Dies stimmt nun erstens nicht zu der historisch nachweisbaren Tatsache, dass das mittelalterliche wie das heutige Schachspiel nur eine Königin besass, die übrigens, wie man hier sieht, nicht erst am Ende des 15. Jarh. in das Spiel eingefürt wurde wie im Conv. Lex. von Meyer s. v. zu lesen. Dann aber ist sonst im Deth of Blaunche nur immer von einer Königin die Rede, so z. B.: She staale on me and toke my fers; And whan I sawgh my fers awaye, Allas! I kouthe no lenger playe V 175. Wie ist hier die Anwesenheit des bestimmten Artikels zu erklären? Die Rücksicht auf das Metrum wird hier kaum genügen, da diesem allein besser abzuhelfen gewesen wäre, etwa durch die Setzung von of. Hiermit habe ich schon den Punkt berürt, der eine einigermassen genügende Erklärung bieten Bei Ch. werden nämlich die Zalen meist noch mit dem Genitiv verbunden, namentlich wenn dieselben wie hier dem Subst. folgen. Man könnte demnach das hier gebrauchte the als den Gen. Pl. des Artikels = AE bæra auffassen; und es ist ja bekannt, dass beim Genitiv der bestimmte Artikel eine bei weitem nicht so starke deiktische Kraft besitzt wie bei den anderen Casus. Die Zal twelve wäre demnach eine hyperbolisch vergrösserte und die ganze Stelle

könnte übersetzt werden: Und wenn ihr der Königinnen zwölfe verloren hättet . . . . . Ihr wäret zu verurteilen.

Bei Besprechung der Verwendung des Artikels bei den Zalen dürfen wir eines höchst interessanten Falles nicht vergessen. Nach Diez III 40 steht der bestimmte Artikel vor Cardinal-Zalen in den rom. Sprachen dann, wenn diese Zalen als ein Teil eines numerisch bestimmten Ganzen bezeichnet werden sollen. Für diesen uns so seltsam anmutenden Gebrauch sind Belege aus den germanischen Sprachen bis jetzt nicht bekannt, abgesehen von dem von Diez aus Walther v. d. V. angefürten Falle, der gegenüber dem gewönlichen MHD Gebrauche doch sicher als eine Nachamung des rom. Gebrauches erscheinen muss. Auch das ME kennt der Regel nach den Gebrauch des Artikels in diesem Falle nicht, wie wir ersehen können aus: Scarsly amonges twelve two schuln thrive III 114, of Achilogus tuo hornes he raft oon III 205, wo man wenigstens im letzteren Falle wegen der Geringfügigkeit des Ganzen den Artikel allenfalls hätte erwarten können und bei uns im Deutschen wenigstens setzen könnte. Hier steht er in der Tat auch manchmal, obwol selten, im AE: ic gedo her prea huso pe enne etc. Lind. XVII 4, fast immer heisst es: aries is an para twelf tacna Aelfr. Gram. 22; para breora scipa twa Sax. Chron. 897.

Und doch hat auch jener eigentümliche romanische Brauch im

ME seine Spuren zurückgelassen.

Einmal begegnen wir dem best. Artikel in diesem Falle in einer echt chaucerschen Dichtung: and sins he ran . . . . And borwed him large boteles thre; And in the two his poysoun poured he; The thrid he keped clene for his drynke III 103. Das andere Mal im Roman von der Rose, wo es V 77-8 heisst: And if thou maist so fer forth wynne, That thou resoun derst bigynne, And woldist seyn thre thingis or mo, Thou shalt fulle scarsly seyn the two; genau wie im Afrz. de ses sept rois li out ocis les dous und Ital. delle sette volte le sei und Nfrz. des trois les deux u. E.

Der unbestimmte Artikel und das Zalwort eins differentiiren sich bereits in vor-chaucerscher Zeit nicht jedoch ohne jede Mischung und Verwechselung auszuschliessen. Chaucer erhält den Unterschied im Allgemeinen aufrecht. Doch findet sich das als unbestimmter Artikel verwendete a nicht selten dort, wo das als Zalwort verwendete oo besser am Platze wäre. Die Verwechselung hat sich zum Teil bis heute erhalten:

This day ne herd I of your mouth a word II 278, That non of us ne speke not a word II 110, Upon a day he gat him more moneye etc. II 22, This laste lenger than a yeer or two II 372; doch vergl.: Wherefore she sped her as fast in her weye, Almost in oon day as he dyd in tweye VI 262.

Die negirte Form von oo oon ist noo noon. Obgleich nun dieses noon nicht selten dem dazu gehörigen Substantiv sehr spät nach-

geschickt wird und sonst oft die Funktionen der einfachen Negationspartikel übernimmt, so ist dennoch seine attributivische Natur nur selten verkannt worden und so findet sich denn auch vor dem voranstehenden Subst. nur selten der (unbest.) Artikel:

And hood for jolitee ne wered he noon II 22, For wyndow on the walle ne was ther noon II 61, Other disport of him right noon have I II 263, For pruder womman is ther noon on lyve IV 158. Nur einmal A fairere burgeis is ther noon in Chepe II 24, und bei dem sabstantivirten Adjectiv: A fairer saugh I never noon than sche II 310; vgl. noon so good a phisicien III 164 a hier hervorgerusen durch so.

Analog zu dieser Stellung und diesem Gebrauche von noon scheint man nun auch die entsprechende positive Form oon behandelt zu haben:

Und hier findet sich gleichfalls der eben berürte Irrtum d. h. die Verkennung der attributiven Natur des oon und daher die neuerliche Ergänzung des (unbest.) Artikels:

I woot it by myself ful yore agon: For in my tyme a servant was I on II 56. In dem Pseudo-Chaucerschen Dream findet sich: That mighty lord in armes her tooke And said, 'Ye have a servaunt one, That truer living is ther none V 112; sogar einmal bei dem, nicht contrahirten, negirten Pronomen: But what (= whatever) she said, a word not one He spak, ne answer gave her none V 103. Maetzner Glossar fürt drei weitere Beispiele an: A wonder maister was he on, R. of Gloc. p. 17. A gode clerk was he one, Langt. p. 24. A sory woman was she one, Ypomydon 872. Eine Erklärung ist nicht gegeben. Zupitza in Guy note to 1.7447 giebt vier andere Beispiele. Auch er bringt keine Erklärung. Siehe p. 27, Abs. 7.

Besonders auffällig ist die Verwendung des unbest. Artikels, wo wir den best. Art. erwarten:

A gentil Maunciple was ther of a temple . . . . . Of maystres hadde he moo than thries ten . . . . Of which ther were a doseyn in an hous II 18—9, in an hous braucht jedoch hier nicht notwendig für in the hous i. e. the temple zu stehen. Da wir wegen des thries ten of maystres annehmen dürfen, dass die hier gemeinten temples bereits zu Ch.'s Zeit aus Complexen von mehreren Gebäuden bestanden, so würde hier hous eines dieser Gebäude bedeuten und an wie oben gleich oon zu fassen sein.

Anders erklären sich: I saugh his sleves purfiled atte hond With grys, and that the fynest of a lond II 7, hier wäre es zwar nicht undenkbar, dass a für any stünde (wie oben p. 12 a für some), wenn ich auch einen weiteren Fall dafür nicht anzufüren wüsste. Doch ist mir viel warscheinlicher eine andere Erklärung. Im Lazamon ist die Formel on lande, a lande, on londen als Fülsel sehr häufig gerade bei Adjectiven. Speciell beim Superlativ findet es sich: mid alle fun halidomen für hakst an londe weoren II 494, Wenhauer his quene Einenkel. Streifzüge.

wurdlukest wiven ha he in hissere leode wunede an londe III 10f. Auch Zupitza bezeichnet in Guy, note to l. 5841, die Formel in, on, londe als often used with no great force. Es wird hier also wol die Präp. on, an vorliegen, die man später irrtümlicher Weise als unbest. Artikel auffasste. Damit wurde natürlich die Ergänzung

einer neuen Präp. notwendig.

Wieder anders erklärt sich: And far now wel my tale is at an ende II 205. Zwar ist on ende im AE häufig, doch erklärt sich at an ende besser aus AE æt þam ende, Hali Meid. p. 7 at ten ende, Wright Pop. Treatises on Science p. 381 attan ende. Unser an ist also in der Tat der Rest des logisch zu fordernden bestimmten Artikels. Mit Lagamons zweimaligem a pan ende (III p. 165) scheint übrigens on pam ende gemeint zu sein. Man vergl. bei Chaucer atte nale II 247 für atten (æt þam) ale; ferner die so gewönliche Formel for the nones = for bon anes.

Schwierigere Fälle sind: Nought whan a roote is of a birthe iknowe II 179, This Arcite . . . . As fers as a lyoun pulleth out a  $swerde\ \Pi$  50, wenn nicht mehrere Schwerter bezw. Wurzeln anzunehmen sind, bleiben diese Fälle unerklärt.

Der bestimmte Artikel wird hie und da als Demonstrativ verwendet. Es ist dies vielleicht eine Erinnerung an AE Verhältnisse, wo der best. Art. eine sehr starke demonstrative Kraft besass oder eine Anlehnung an das Afranz. wo der Art. gleichfalls noch gelegentlich demonstrativ verwendet wird, vgl. Haase p. 35:

But certes, lord, for noon adversité, To deyen in the caas, it schal not be That ever in word or werk I schal repente That I yow yaf myn hert II 305, die Bedeutung von caas = Leichenfall, Totenhaufen ist hier völlig ausgeschlossen und übrigens in this cas = in diesem Falle, dabei eine häufige Formel z. B. im oben erwänten Ye sholde be dampned in this cas. Es ist demnach zu übersetzen: Nie werde ich es bereuen Euch mein Herz geschenkt zu haben, und wenn ich auch in diesem Falle (i. e. des Nicht-Bereuens!) sterben sollte.

Andrerseits steht that, welches zumeist schon als Demonstrativ gebraucht wird, manchmal noch in seiner alten Bedeutung als Artikel. Namentlich bei oon und other, wo es des Hiatus wegen sich erhielt: That oon for love, that other was for hate II 228, ebenso Π 269 u. ö.

Dann aber auch, obwol sehr selten, bei echten Substantiven: That first was king of Grece that contre III 222.

Auch this wird gelegentlich im Sinne des Artikels gebraucht: These wormes, these moughtes, ne these mytes Upon my perel freteth hem never a deel II 223, So that these clerkes ben not with me wrothe I say this, that thay maked ben for bothe II 210.

Höchst warscheinlich stammt auch dieser Gebrauch aus dem Französischen, wenigstens ist er bei Commines (s. Stimming p. 494) ganz gewönlich z. B. un fort treillis de bois, comme l'on fait aux cages de ces lions; en cette chasse (= tiberhaupt bei der Jagd!) avait quasi autant d'ennuy que de plaisir; auch bei Eigennamen: plusieurs petites places furent prises sur luy en cette Lorraine; maintes autres partialités y a en cette Allemagne, wo sogar der Artikel im ME ganz tiberflüssig ist This Theseus This Palamon etc., siehe oben p. 2, Abs. 2.

Gelegentlich steht auch der best. Artikel dort, wo wir ein

Possessivum erwarten:

This is the most desir II 238, vorher war immer von dem höchsten Wunsche der Frauen die Rede; And he yaf up the gost ful softely III 128, Withinne his brest ful sorwful was the gost II 236.

Auf der anderen Seite steht gelegentlich das Possessivum ganz

unnötiger Weise, wo einfach der Artikel genügen würde:

He saugh a mayde walkynge him byforn, Of which mayden anoon, maugré hir heed, By verray fors [he] byraft hir maydenhed II 233, das Possessivum hir ist durch den Genitiv of which ganz überflüssig gemacht.

Andere Fälle sind besser unter dem Pronomen zu behandeln.

## Stellung des Artikels.

Der unbestimmte Artikel steht vor dem einfachen Substantiv, und wenn das letztere mit einem adjectivischen Attribut verbunden ist vor diesem: a man — a goode man.

Bei Lazamon ist gerade umgekehrt die Stellung good a man sehr beliebt z. B. at abelen are chirechen I 1, to heizen are quene I 8, heh an his castel I 36, eine Freiheit, die sich auch auf die Possessiva erstreckt z. B.: gode mine lare I 40, sowie gelegentlich auch auf den bestimmten Artikel: wenden right to pare sæ sela pa peines I 47. Von alle dem ist bei Chaucer kaum eine Spur zu finden. Nur einmal findet sich litel myn tregedie V 74 (vgl. p. 87, Abs. 2) und ebenso nur einmal: Eke therto he was right a mery man II 24. Doch könnte hier right das Adverb in der Bedeutung von wirklich sein, der Fall also zum Folgenden gehören.

Tritt jedoch eine der den Grad bezeichnenden Partikeln vor das Attribut, so steht der Artikel zwischen letzterem und dem Substantiv.

Diese Regel ist, so viel ich sehe, bei Chaucer nie durchbrochen, wol aber fehlt hier sehr häufig der Artikel völlig und zwar meist nur in Folge metrischer Rücksichten: Allas! . . . . . thus foule a wrechednessse! Whi suffre Ich it? V 2; Wel may men knowe that so gret ordynaunce May no man telle in so litel a clause As was arrayed for so high a cause II 177, passyng any other wight Of so yong age II 285. And so gret ease and lust II 330. Allerdings nehmen Abstracta, selbst wenn sie von Attributen begleitet sind, nicht gern den Artikel an. Aber cause, das so gern den Artikel streicht, und so mery a lif II 330? In dem folgenden Falle: [Antenor] That is so

wis, and eke bolde baroun IV 307 könnte man allerdings bolde baroun

als einen einheitlichen Begriff bildend auffassen.

Das letztere gilt wol auch für die folgenden Ausnamen: I am eilbeit yow no joye, As gentil man as any wighte in Troye V 39, But Ged forbede, for his blisful might But-if a clerk couthe doon as (andere Handschr. dafür a) gentil deede As wel as eny of you III 28. Nur bleibt dabei hier wie oben das Bedenken, dass die Gradationspartikeln sich speziell und ausschliesslich auf das Attribut beziehen und dies daher vor dem begrifflichen Zusammenwachsen mit dem Substantiv um so wirksamer schützen müssten.

Sonst steht as immer mit a.

Auch bei how finden sich Ausnamen: And wondrid hem in how honest manere  $\Pi$  228.

Sonst mit a.

Für denselben Gebrauch bei to konnte ich nur zwei Beispiele entdecken: Never to thrive, were to long a date III 72; Now yif so be fat the semith to long a tarienge, to abide til fat etc. Astr. II § 25, 19. Ausnamen fanden sich nicht.

An to hat sich over von derselben Bedeutung angeglichen: over large a spender III 182, thin Almykanteras ben graven with over gret a

point of compas, Astr. II § 5, 6.

Anderwärts findet sich auch over much wie over great mit nach-

stehendem unbestimmtem Artikel.

Auch bei many, such, which tritt, wenn sie mit singularem Substantiv verbunden sind, die Inversion des unbestimmten Artikels ein. Gelegentlich wird jedoch auch hier der Artikel ausgelassen.

Many a tonge V 44, many a day V 7, At many a noble arive hadde he be II 3. Ausnamen selten. Nur bei oon z. B. many oon II 77, 199 u. 5., many a one kommt noch nicht vor, siehe unten.

Nach such ist der (unbestimmte) Artikel gleichfalls gewönlich. Ausnamen nicht eben selten, selbst bei eigentlichen Substantiven:

What woman koude love swiche a wreche IV 140. Aber: And right anon such stryf is bigonne II 75, Never erst er now herd I of such matiere II 275, With swich answer as God him wolde purveye II 234, sowie im letzten Falle auch noch heute gewönlich.

Nach noon, in welchem der Artikel bereits liegt (AE nan = ne an) zieht such den Artikel gleichfalls nicht nach sich: Sche nyl to noon swhich wreche as I ben wonne IV 139. Doch siehe oben p. 17, Abs. 2.

Die Formel such a(n) on kommt nicht vor, ebensowenig wie many a(n) on, sondern nur such (swich) on z. B.:

And sayde that in Rome was such oon II 362, Why nade I sunich

con with my soule ibought IV 278, swich on IV 129.

Wol aber findet sich häufig such an other wo wieder der Artikel nie fehlt, z. B.: Was never such an other as was he III 202.

swich wird auch ohne oon, also als prädicatives Adjectiv gebraucht: If ye be swiche your beauté may not streche IV 167.

Auch substantivirt findet es sich, jedoch nur mit dem Attribut non, aber nie, wenigstens nie in Chaueer, mit oon, noch viel weniger mit einem Artikel: It moste be a rethor excellent . . . . I am non such, I mot speke as I can II 356.

Auch bei which findet Inversion des Artikels statt:

Lo! which a gret thing is affectioun  $\Pi$  111, But herkneth me.... Which a miracle ther bifel anoon  $\Pi$  82, I schal him telle which a gret honour Is to ben a fals flateryng lymytour  $\Pi$  246, And herkeneth which a resoun I schal forth brynge  $\Pi$  70.

Aber: Which yift of God had he for alle his wyrys! II 207. Ebenso nur which oon auch bei Ausruf: Fye on the devel! thynke which oone he is IV 223.

Dient which nicht zur Hervorhebung des Substantives, sondern nur als einfaches Relativ, so fehlt der Artikel: In which book eek ther was Tertulyan II 226, For which oppressioun was such clamour IV 233.

Auch bei what findet sich der Artikel nicht, weil dasselbe nur als einfaches Interrogativ verwendet wird: What thing is it that wommen most desiren II 233. Am nächsten kommt es dem Gebrauche von which in den folgenden Fällen: O my Criseyde, allas! what subtilté? What newe lust? what beauté? what science? What wrathe of juste cause have ye to me? What guilte of me? What fel experience Hath fro me raft, allas! thyn advertence? V 52.

Jedoch findet sich bereits in dem späteren, (1430?) Pseudo-Chaucerschen Dream what in hervorhebender Bedeutung und daher mit a verbunden: and what a sorrow They made.... That and ye wist, ye woulde mervaile V 121 — and ye wist, what a sorrow they made, ye woulde etc. Einmal auch schon früher, und zwar in ruhig fragendem Sinne: pet an ne schal of alle ower widerwines witen hwet he warpe a word azein ow Kath. 641f.

ylk each und deren zusammengesetzten Formen stehen ohne Artikel unmittelbar vor dem Substantiv. Ebenso heisst es immer each one.

Nur eine Ausname findet sich: And eek from ylk a braunch of thike tre II 330. Eine andere bietet der nicht-chaucersche Dream: And of usage rise ech a night V 140. Wie alt aber gerade nach ech diese Stellung des Artikels ist, erkennen wir an dem AE temporalen Instrumental æghwylce ane dæge Blickl. Hom. 91, 29, freilich der einzige Beleg, da es sonst heisst: ælce dæge, ibid. 71, 30. Mit dem Gebrauch des Artikels war ursprünglich wol eine stärkere Hervorhebung beabsichtigt.

Auch all scheut den unbestimmten Artikel. Nur ganz selten finde ich: That thennes wold it nought in al a tyde II 185, And able for to helpen al a schire II 19, The fuyr of it wol lasten al a yer or more III 310. Einen weiteren Beleg stellt der nach-chaucersche und nördlichere Dream: Though I hadde studied al a weke V 112.

Dagegen steht all mit dem bestimmten invertirten Artikel und zwar bei singularen und pluralen Substantiven: Der Artikel kann jedoch auch fehlen. Für seine Verwendung gelten im allgemeinen die oben p. 1 ff. gegebenen Regeln.

Bei day und night kann der Artikel stehen und fehlen: al the day, night = der den ganze(n) Tag, die ganze Nacht; al day night

= dasselbe, zumeist jedoch = jeden Tag, jede Nacht.

Im Plural steht der Artikel selten, = alle Tage, Nächte.

Bei singularen Gattungsbegriffen ist der best. Art. notwendig: al the boke das ganze Buch. Ausser bei adverbiellen Ausdrücken wie alle weye z. B. VI 308, AE ealne weg, alneg, vergl. übrigens Afranz. tote voie das sich ebenso zu alle weye stellt wie totes voies zu al weys und algates. vergl. Haase p. 39, sowie unten p. 51.

Bei pluralen Gattungsbegriffen steht oder fehlt der Artikel, je nachdem dieselben näher bezeichnet sind oder im allgemeinen Sinne

gebraucht werden:

and [he] stale a way Fro alle the houndes a prevy way V 166

die im vorhergehenden bezeichnete Gesammtzal der Hunde.

Bei the teeres of alle Grekys II 91 ist wol kaum der Art. zu erwarten. Es heisst wol = 'aller Griechen überhaupt' und gehört daher zu den folgenden Beispielen.

And of alle vyrgines, worschip and honour Above all women blessed mote thou be VI 308; the Lord of hevin, and erth, and see, And of all thinges that formyt ever myght be VI 310, der Nebensatz that etc. scheidet nicht einen besonderen Teil der Dinge aus, sondern es sind alle Dinge im allgemeinen — das All, gemeint. Uebrigens kommt neben all thinges noch der alte Plural al thing gelegentlich vor.

Bei Abstracten gilt derselbe eben erwänte Unterschied:

That all the hete and brynnyng lecherye He sloke in me VI 309 — die bestimmte Hitze etc., die in mir sich fand; of endyting al the subtilité VI 274 — die ganze Feinheit, Geschicklichkeit des Dichtens.

Al the reverse VI 273 bedeutet jedoch ganz das Gegentheil; al

ist hier Adverb!

Aber: Of soune of instrumentes of al swetnesse VI 267 = aller, jeder, Süssigkeit, thilke ensample of al honour VI 271, That of alle mercy art superlatyve VI 308, Temple of oure lord and voice of alle gudenes VI 309, Of al vertu thou art the spring and welle VI 311, To chese the worthiest in alle wise VI 274 = in jeder Hinsicht.

Bei pluralen Abstracten gilt jedenfalls dieselbe Regel, wenn ich auch vor der Hand nur artikellose Belege beibringen kann: Then leve we alle vertues VI 287, Benygne flour, coroune of vertues

alle, ibid.

Als Ursache für das Fehlen des Artikels in diesen Fällen könnte man dort, wo logische Gründe nicht ausreichen, auch Afranz. Einfluss annehmen. Riese a. a. O. bemerkt, dass nach Afranz. tout sowol im Singular als im Plural der Artikel ohne Unterschied

stehen oder fehlen kann. Zwar wird diese Regel nur mit 4 Beispielen belegt; doch scheint auch Haase p. 38f. der in dieser Hinsicht freigebiger ist einen logischen Unterschied zwischen dem Gebrauch und Nicht-Gebrauch des Artikels nach tout nicht nachweisen zu können. Beispiele Haases sind: de toz biens; de toz mals; de totes conquestes que nos ferons; toz engins qui ont mestier; de toutes autres rivieres; toute paiennime, vergl. bei Riese toute Escoce.

Im Dream findet sich öfter whole the für all the z. B.: whole the peyne V 87, And whole the state V 90, ebenso auch mit Possessiven:

and whole your thought V 101.

Diess whole the kommt in echt-chaucerschen Schriften nicht vor: Auch half wird mit invertirtem Art, gebraucht: Sche wol not duelle in house half a day II 216, seemith [ii] that half the schameful privé membres were flayn III 297. An die Stellung von half scheint die von halfendel angeglichen, vgl. unten p. 38, Abs. 2.

both scheint Chaucer nur bei Aufzälung (von zwei und sogar mehr) Gegenständen zu verwenden: Alle was of stone of beryle Bothe castel and the toure V 245, Bathe the wardeyn and eek our felaws II 128. Das einzige hierhergehörige Beispiel At bothe the worldes endes ist fraglich. Doch dürfte in Uebereinstimmung mit der bekannten AE Wortfügung der Artikel hier wol zu endes gehören.

Der Artikel fehlt gern bei Gegentiberstellungen und namentlich bei Aufzälungen, selbst wenn es sich um ganz bestimmte Gegenstände handelt; doch nicht ohne Ausname: Allas! the schorte throte, the tendre mouth, Maketh the Est and West and North and South, In erthe, in water, in ayer, man to swynke III 93.

Ist bei Aufzälungen der Artikel einmal verwendet, so braucht er bei den folgenden Substantiven nicht wiederholt zu werden trotz verschiedenen Geschlechtes und Numerus: The sonne and moone and sterres III 32, Salued the kyng and queen and lordes alle II 357.

Dasselbe ist auch im Afranz. der Fall, vergl. Ebering, syntact. Studien zu Froissart in Gröber's Zeitschr. V p. 359: le main forte,

aide et poissance; les aisements et ordonnances de la ville.

Vor verschiedenen Substantiven die sich auf einen Gegenstand beziehen, so wie vor mehreren Attributen eines und desselben Substantivs steht der Artikel gewönlich nur das erste Mal.

Aber: The minister and the norice unto vices Which that men clepe in Englisch ydelnesse III 29, in he ryzt ordeyne house of so mochel a fader and an ordenour of meyne, Cons. 319 i. e. God.

Aenliches beim Adjectiv unten p. 27, Abs. 2 sowie p. 26, Abs. 7f.

# Das Adjectiv und der Artikel.

Zunächst einige Substantive die adjectivisch gebrauchtsind:
Als Prädicat: And now I am so caytyf and so thral II 48,
With eny yong man, were he never so wight III 210. Auch anderwärts z. B. bei Barbour: Bot envy, that is sa feloune Amang thaim
maid discencioun Bruce v. 47.

Als Attribut: Two yer and more lay wrecche Aurelius III 13, To wedde a milk-sop or a coward ape III 198, thy eoward herte IV 140, With felon look, and face dispitouse V 9; nachgestellt: Anon thay wroughten al her wil volage III 256, volage echtes Adjectiv??

Solche adjectivisch gebrauchte Substantive können das Zeichen des Plurals annehmen, wenn das regierende Nomen im Plural steht:

and namely thise olde dotard fooles holours III 3 die übrigen Handschriften schreiben dotardes holours; holours ist das Subst. in substantivischer Funktion. Til that the Thebanes knyghtes bothe i-liche Honoured weren II 78, fünf Handschriften von sechsen schreiben Thebane Theban Theben u. ä.; And when the wrecches Thebans bretheren two Were slayn V 198, fünf Handschriften von 9 schreiben wrecched (eine von ihnen wreththed) für wrecches; mit nachgestelltem Attribut: Al redy! quod these egles tercels thoo IV 69, eine Handschrift von 9 stellt um, eine hat Eglis terslet, eine Eglys tarsell.

Diese Stellung: egles tercels ist die ursprüngliche, denn es unterliegt wol keinem Zweifel, dass wir es hier mit Nachbildungen der franz. substantivischen Apposition zu tun haben. Die angefürten Belege genau so aufzufassen wie ihre romanischen Originale, daran hindert uns, abgesehen von ihrem prädicativen Gebrauche, vor allem die Voranstellung der betreffenden Substantiva, welche in der ME Apposition nur den Titeln gestattet ist, sowie die Lesarten unserer Stellen. Was die Flexion angeht, so wird dieselbe, wenn man unten p. 38 vergleicht, nicht mehr auffallen.

## Die alten substantivirten Adjectiva.

Auf der anderen Seite können die Adjectiva substantivisch gebraucht werden.

Das substantivirte Adjectiv ist aufzufassen entweder als persönliches Substantiv gattungshafter Natur oder concreter Sachname oder drittens als Abstractum.

Die von alter Zeit her oder in einer fremden Sprache bereits als Substantive gebrauchten Adjective sind besonders zu besprechen, da sie völlig gleich echten Substantiven behandelt werden und auch Flexionen, und selbst das Plural — s annehmen können, dafern ihr begrifflicher Inhalt überhaupt die Bildung eines Plurals gestattet.

Einheimische zunächst sind die bekannten neutralen god, evel, soth, Plural: goodes, das in der Consolacioun gewönlich das lateinische bona wiedergiebt, und gvelys = mala z. B. 3093. In sothes III 156 werden wir trotz Mätzners Zweifel (Sprachpr. II 387) den Plural von soth zu erkennen haben.

Auch worth ist hier herzustellen, in so fern es mit Wertausdrücken zusammengesetzt ist: What is a ferthing-worth depart in twelve II 267. Der Plural kommt zwar bei Chaucer nicht vor, wol aber anderwärts: bet is be dyeules peni huermide he bayb alle be uayre paneworbes ine be markatte of bise wordle Dan Michel p. 23; bri paneworbes of worke ib. p. 37, 1. Bei Chaucer scheint bereits die moderne Ausdrücksweise üblich. Er sagt twenty pound worth (lond) III 1, in dem er in Angleichung an Ausdrücke wie a fourtene nyght, a twelve month etc. auch noch das Zalwort als zu der Composition gehörig behandelt; siehe unten p. 93, Abs. 10.

Abgesehen von dem flexivischen —e finden sich Flexionen sonst

nur bei persönlich gebrauchten Pronominaladjectiven.

Hier steht voran der von Ten Brink bereits verzeichnete Gen. Pl. aller, alder, aldre sonst auch alther u. ä. zumeist von Superlativen, einigemale jedoch auch von Substantiven abhängig: Up roos oure ost, and was oure althur cok II 26, our aller fo V 81. That bereth oure alder pris in figurynge V 285.

Die folgenden flectirten Adjectiva hat Ten Brink nicht vermerkt. Zunächst die sporadisch sich findenden Gen. Pl. bather bothere: But for youre bothe peynes, I yow preye V 81, die meisten Handschriften bothes, eine jedoch bather! Youre eyther love IV 306, eine Handschrift hat bothe, eine botheis, eine aber bothere!

Die Formen bothes botheis sind dem Sinne nach gleichfalls als Gen. Pl. aufzufassen. Das Flexions —s ist jedoch von dem Nom. Pl. der echten Substantive herübergenommen.

Ebenso muss aufgefasst werden die Form otheres in: Ye may hire gilt in otheres bookes se V 74 = in Anderer Büchern sehen. Als Nom. u. Acc. Pl. scheint jedoch Chaucer nur das dem AE öbre entsprechende othere other zu kennen: as othere doon II 100, Ek oother seyn, that thorwigh impressions . . . . . . . cometh swinche avisions, And oother seyne, as they in bokes fynde, That efter tymes of the yere, by kynde, Men dreme V 16; And for to make othere war by me II 370.

Thise wordes and such other sayde sche III 44 = derartige (anliche)

Andere (scil. Worte) sagte sie.

Von other findet sich einmal auch der Genitiv Sing.: Everich in otheres hond his trouthe laith II 249. Für das Fehlen des bestimmten Artikels siehe unten p. 27, Abs. 2.

Lateinische bez. französische Neutrale: For Goddis sake, as tak som laxatyf III 232, By nature knew he ech ascensioun Of equinosial

in thilke town III 230.

Plurale: A day or two ye schul have digestives Of wormes, er ye take your laxatives III 233, Such maner necessaries II 191; And him she yaf hir moeubles and hir thing III 45, by her contraries III 143.

Von geschlechtigen finden sich nur lateinische bez. französische: Men seyn the suffraunt overcomth, pardé IV 364 von änlicher Bedeutung pacient: He kepte his pacient wondurly wel II 14; So stant this innocent bifore the kyng II 188, Upon the beere ay lith this innocent III 127.

Plurale: By mouth of innocentz III 126, Brynge us to that paleyce that ys bilte To penytentys V 85; The nobles of the Grekes II 89, If gentiles were plaunted naturelly II 240 = gentlemen! And after rood the queen, and Emelye, And after hem of ladyes another companye, And after hem of comunes after here degre II 79 = commoners.

## Die übrigen substantivirten Adjectiva.

Das Adjectiv als personliches Substantiv.

Im Singular; zu ergänzen man, mayden, wif u. ä.: For he nought helpeth the needful in his neede II 173, as saith the wise II 269, Lord! trow ye a coveytous or a wriche, That blameth love IV 281. Sehr häufig in Anlehnung an ein voraufgehendes Substantiv, das dann auch zu ergänzen: Seneca the wise III 218, O bryghte Latona the clere V 28, fresshe Antigone the white IV 189; [a dogge] That can an hurt deer from an hol yknowe II 248; And namely with a yong wif and a fair II 327, An old man and a pore with hem mette III 98, A frere ther was a wantoun and a merye II 7, Of such a parfyt God and a stable III 6, a knight, a worthi and an able II 39, A trewe swinker and a good was hee II 17 solche Wendungen sehr häufig in Maundeville, siehe Mätzner, Spr. II 165, vgl. oben p. 23, Abs. 9; An house-haldere, and that a gret, was he II 11, A theef he was and that a sleigh II 123. Vgl. übrigens: A knight ther was and that a worthy man II 2.

Hierher gehört a right = ein rechter, das nicht zu verwechseln ist mit dem abverbiellen a-right = on right = richtig, geradezu: Therfore he was a pricasour a right II 7, Thow woldist han be a trede-foul a right Haddist thou as gret leve as thou hast might III 199. Ferner a newe = ein neuer, anderer, frischer, eine neue, andere, frische, nicht zu Verwechseln mit dem adverbiellen a-newe = on newe oder

einfach newe synonym mit of newe — von neuem, neuerdings: Allas! is every man thus trewe That every yere wolde have a newe IV 218, as cessed is hire leste, So ceseth love, and forth to love a newe IV 185 — und weiter (geht's) eine andere zu lieben oder zu einer andern Liebe.

Ist beim persönlich verwendeten Adjectiv der Gebrauch des Artikels die Regel, so fehlt derselbe bei other, wenn es oon, eche, every, eny, gegenübersteht, sehr häufig: Ther is not oon kan war by other be IV 116, wel neighe no man heren other koude IV 252, That every frere have as moche as other II 272, And if eny of us have more than other II 253, vergl. auch: The gree as wel on o syde as on other II 84, vergl. oben p. 23, Abs. 6.

Diese Auslassung findet sich auch im Afrz., namentlich bei Villehardouin ist sie sehr beliebt: entre uns et autres; que unes que autres; d'une part et d'autre, vergl. Haase p. 35 f. Dagegen findet sich die bei Joinville so häufige Setzung des Artikels bei dem in ganz unbestimmtem Sinne verwendeten un bei Chaucer nicht.

Im Vocativ: Have mercy on me, swete III 9, Com down my leef

II 353, Farwel my swete! farwel my Emelye II 85.

Mit attributivem Adjectiv: the neye slye Maketh the ferre leefe to be loth II 105, That goode leef my wyf III 198 — das gute Liebchen, Herz, this olde greye, Humble in speche and in lokynge eke IV 305 — dieser alte Graukopf, O goodely fressh (Harl. 3943: and) fre IV 230, fre ist jedenfalls das Regens und zu übersetzen: liebliche junge Edele (scil. Frau, Dame); And I to ben youre veray humble, trewe, Secret and in my peynes pacient IV 230 — euer wirklicher Untertäniger (— Diener) treu, verschwiegen und geduldig in meinem Leiden.

Mit attributivem Adverb: The sonne.... Saugh nevere yet, my lyf that dar I laye, So inly faire, so goodly as is she IV 290 = (eine) so tief innerlich Schöne, (eine) so Liebliche (Frau) als sie ist.

Hier, nach so haben wir auch das so seltene one, das heute beim substantivirten Adjectiv so nötig ist: Ymaginynge that travaille nor grame Ne myghte for so goodely one be lorne IV 123, einmal auch beim unbestimmten Artikel: As help me God I was a lusty one II 224. Dies sind die beiden einzigen Fälle, wo ich das Zalwort beim positiven Adjectiv entdecken konnte. Sein eigentlicher Platz ist beim Superlativ; siehe unten p. 87—90. Daneben beim echten Substantiv siehe oben p. 17, Abs. 5.

Substantivirtes Adjectiv mit einem vom Adverb begleiteten adjectivischen Attribut: so möchte ich auffassen den Fall: Of eloquence was never founde So swete a sownynge facounde V 183, wo die oben angegebene Construction aus sprachlichen Gründen nicht anders gegeben werden konnte. Stehen müsste eigentlich: So swete sownynge a facounde und so hat gewiss auch Ch. schreiben wollen, da inhaltlich sownynge sehr schlecht, facounde aber sehr gut zum Regens sich eignet. Wollten wir die Stelle construiren, wie sie da-

steht, so ware sownynge das Regens, swete voranstehendes und facounde

nachfolgendes adjectivisches Attribut.

Mit Adverb im Comparativ: Of eloquence was never founde So swete a sownynge facounde; Ne trewer tonged, ne skorned lasse, Ne bet koude hele V 183, Ne never saugh I a more bountevous . . . . ne a more graciouse IV 144, And therto I saugh never yet a lesse Harmeful than she was in doynge V 185.

Mit Adverb im Superlativ: I have the moste stedefast wyf II 327

ein substantivirter Beleg fand sich nicht.

Plural: as thise wyse treten IV 138, Fro which these misbeleved

deprived been V 84; and give it to the pore II 209.

Bei unbestimmter Zal oder bei der Gesammtheit fehlt der Artikel: Us needeth nought but . . . . . lete auctorites, in Goddes name, To preching and to scoles of clergie II 245; It is not honest . . . . . For to delen with such poraile, But al with riche and sellers of vitaille II 9, 0 trouble wit, 0 ire recheles That unavised smytest gulteles III 257-8, The way of blynde III 31, Victorious tre, proteccioun of trewe II 184; sogar nach all: Now, lady bright, to whom alle wofulle cryen II 196, Fairest of faire, o lady myn Venus II 69, 'Trentals', quod he, delyvereth fro penaunce Her frendes soules, as wel old as yonge II 260, old und yonge beziehen sich begreiflicher Weise auf frendes und könnten daher als Genetive aufgefasst werden. Indess ist Chaucers Stil im allgemeinen viel zu salopp, um uns zu einer solchen Schlussfolgerung zu berechtigen.

Substantiv-Adjectiv im Comparativ Singular: Ne never saugh I a moore bountevous Of hyre estate, ne gladder nor of speche A frendlyer IV 144. Hierher gehört auch der gewissen modernen Constructionen entsprechende Fall: Take hede what thy fader seythe the here, And wirke after thy wyser ever moo V 358 = gemäss deinem, gemäss dem Rate deines Weiseren - dessen, der weiser

ist als du. Könnte jedoch auch Plural sein!

Dasselbe im Plural gewönlich: And alle they cryde lesse and the more II 54. Der Artikel ist hier, anders als sonst, an zweiter Stelle gesetzt, an erster ausgelassen. Da hier Gegenüberstellung vorliegt, brauchte der Artikel überhaupt nicht zu stehen.

Substantiv-Adjectiv im Superlativ:

Im Singular: Emelye, The rewfullest of al the companye II 89. Hier wird der Artikel häufig unterdrückt: He that semeth the wisest, by Jesus! Is most fool . . . . . And he that semeth trewest is a theef III 58, A doughter hadde this worthy king also That yongest was II 356, And oon of hem that wisest was of lore II 281, Of alle men his wisedom is highest II 216, a man Which that was holden porest of hem alle II 284, 'Ye certis wyf,' quod he'I hold it best II 244, Do, dame, tel forth your tale, and that is best II 232, And loo! this was alther firste V 190, zwei Handschriften haben hier thus für this; bou clepest me, guod she, to telle bing that is grettest of alle binges, Cons. 3829 aus maximam! Ueberhaupt wechselt in dieser Stellung das substantivirte Adjectiv mit dem Adverb, und daraus wird sich wol in vielen Fällen das Fehlen des Artikels erklären. Dock vergl. auch oben p. 7, Abs. 3.

Dasselbe im Plural: For alder wysest han tharwith ben plesed IV 118, Born of the gentilest and the heighest Of al this lond II 282,

The grete yiftes to the moste and leste  $\Pi$  68.

Nicht selten im attributiven Genetiv. Plur. abhängig vom Zalwort oon, eine Construction, für deren Erklärung und Entstehung

man unten p. 87-90 alles nachweisbare finden wird:

I am a sede foule, oon the unworthieste IV 68, fünf Handschriften von neun schreiben oon of the, eine sechste oon of mit Streichung des Artikels; And yet was he, wher-so men went or riden Founde oon the beste IV 127, For sche was on the fairest under sonne III 2\*, I have the moste stedefast wyf, And eek the meekest oon that berith lyf II 327.

Das substantivirte Adjectiv bezieht sich auf einen concreten Sachnamen:

Now keep yow from the white and from the rede, Namely fro the white wyn of Leepe III 93, Mete unto wombe, and wombe eke unto mete Schal God destroyen bothe, as Pawel saith. Allas a foul thing is it, by my faith, To saye this word 1) and fouler is the dede, When men so drynketh of the whyt and rede That of his throte he makith his privé III 92.

Im Superlativ: Now draweth cut, er that we forther twynne; Which

that hath the schortest schal bygynne II 26.

Hieranzufügen ist das pluralische auf das Abstractum sinne bezügliche grete — die grossen, wichtigen, hauptsächlichen: Ire is a sinne, oon of the grete of sevene II 268. Vielleicht ist jedoch hier Verderbniss anzunehmen und zu schreiben oon of the grete sevene, da an dieser Stelle in allen Texten eine grosse Unordnung herrscht. Man vergleiche jedoch unten p. 31 Abs. 4: Ire is the grate of synne II 269.

Das substantivirte Adjectiv bezieht sich auf ein zu ergänzendes

Collectivum:

Ein häufig gebrauchtes Collectiv-Adjectiv ist das dem Afranzentnommene certaine; dass hierzu ein Wort wie quantité zu ergänzen ist, dafür haben wir glücklicherweise einen beweisenden Fall. Dieser und zwei andere Fälle zeigen auch, dass, wie ja von vornherein anzunehmen war, die certaine begleitenden Substantive ursprünglich alle im Genitiv standen.



<sup>1)</sup> sollte sich to saye this word nicht auf When man so drynketh etc. beziehen, wozu doch word kaum passen dürfte, sondern auf a foul thing so würde diese Stelle beweisen, dass schon damals das Wort foul in Verruf getan war. Uebrigens braucht man nur an das Charakterbild der Aebtissin zu denken um zu sehen, dass schon zu Chaucer's Zeit die Ziererei schon recht weit gediehen war.

Für näheres sehe man unten Genitiv p. 94, Abs. 5-6.

Er than the pot be on the fuyr ydo, Of metals with a certayn quantite III56; Oure orpiment, and sublyment mercurie, Oure grounde litarge eek on the porfurye, Of ech of these of ounces a certayn Nat helpeth us etc. III 52, And she to soper come when it was eve, With a certeyn of hire owne men IV 249; A certein frankes III 117.

Das substantivirte Adjectiv ist ein Neutrum abstracten

Sinnes.

Ich gebe zunächst die Fälle in denen auch im Deutschen das neutrale Adjectiv gesetzt werden würde:

Ohne Artikel: Now foule falle hire for thi wo and care IV 318 — Schlimmes, Fy stynkyng swyne! foule mot the falle III 250 eine Hand-

schrift von sechs schreibt thou, zweie byfalle.

Als Object: That any clerk schal speke good of wyves II 227 = Gutes, ye sey me soth IV 295 = Wares, What may she demen oother of thi deeth . . . . . But that for feere is yolden up thy brethe IV 140, This . . . . pleynly oure entente; God help me so, I nevere other mente IV 167 = Anderes.

Mit Präposition: Every thynge that souned in-to badde IV 368 — was an Schlechtes anklingt; häufig in Redensarten wie thurgh foul and fair II 358 — durch Schlimmes und Gutes, vergleiche unser: durch Dick und Dünn; That never in my lif, for lief ne loth Ne schal I of no counseil you bywreye III 111 — um Liebes noch Leides, um Lieb noch Leid. Warscheinlich auch: And we wolde be rewled at his devys In 'heigh and lowe II 26 in Hohem und Niedrigem — Kleinem und Grossem — in Allem. Heigh and lowe kommen freilich meist als persönliche Substantive vor genau wie unser: Hoch und Niedrig — Adel und Volk und auch leof and lab lässt sich im AE. einmal in persönlicher Verwendung nachweisen: Ne inc ænig mon ne leof ne lab belean mihte sorhfulne sib Beow. 510—2 doch kann dies weder im einen noch im anderen Falle eine gelegentliche unpersönliche Verwendung der betreffenden Adjectiva gänzlich ausschliessen; vergleiche auch Mätzner Sprachpr. I 299.

Mit unbestimmtem Artikel: For trustith wel, it is an inpossible That etc. II 227 = ein Unmögliches, Yet of that art thay conne nought wexe sadde, For unto hem it is a bitter-swete III 56 = ein Bitter-Süsses, 'So shal I do to morw, iwis', quod she, 'And God to forn, so that it shal suffise'; 'To morwe? allas, that were a fair!' quod he IV 259 = das ware ein Schönes!

Als Object: For the proverbe saith, that many smale makith a gret III 291 — dass manch ein Kleines oder vieles Kleine ein Grosses ergiebt; bei ne han no power to bryngen a good bat is ful and absolute, Cons. 2674 aus plenum absolutumque bonum. And if thou drede nought a soth to heere, Than wol I schewe al openly etc. III 43, And day by day he gan enquere and seche A soth of this V 64 — ein Wares. In Angleichung an diese Construction erscheint der unbestimmte

Artikel auch bei trouthe: This gentil king.... thought he wold enquere Deppere in this cas, a trouthe to lere II 189 vergleiche oben pag. 14, Abs. 7.

Mit Praposition: And from a soth ever wol they (scil. the wommen) weyve II 354 = ein Wares, vergleiche This accident so spitous was to here And eke so like a soth IV 262.

Alle diese Fälle werden jedoch besser und idiomatischer wiedergegeben mit zu Hilfename von etwas NE. something: etwas Schönes, Wares etc. something fair good etc., alles substantivirte Adjectiva, deren gegenseitiges syntactisches Verhältnis im Deutschen wie im Englischen ursprünglich ein genitivisches war, wie auch noch das Nfranz. quelque chose de nouveau etc. beweist. Jetzt dagegen wird die Verbindung von something fair und etwas Gutes als eine appositive oder attributive verstanden; siehe unten p. 93f.

Mit bestimmtem Artikel: whan that the soth is wist II 202 = das Ware, As in a tombe is al the faire above II 370 = das Schöne; recht häufig ist the grete das Grosse, das Wichtigste, vergl. this was al and some dies war Alles und Eines: but this was the grete Of hire answere V 192, He refte hire of the grete of al hire peyne V 43, It were to long to reden and to here; Sufficeth me thou make in this manere That thou reherce of al hir lyfe the grete V 293, Ire is the grate of synne, as saith the wise II 269, vergl. auch den substantivischen Gebrauch des Afranz. grant = grosse Not, Bedrängnis Raithel p. 47 Anm. — And they hire reverence Unto the fulle diden hardily IV 233 = bis zum vollen vollaus; hier wäre jedoch die Notwendigkeit der Ergänzung eines Concretums, etwa Mass, nicht unannehmbar und es würde dann dieser letzte Fall zu den oben p. 29 gegebenen gehören.

In Verbindung mit anderen pronominellen Attributen: Hierher gehören die bereits oben erwänten: many a smale vieles Kleine; As in a tombe is al the faire above II 370; And [sche was] so tretable to alle goode V 183 = für alles Gute, oder = für alle Guten (Leute)? sowie die folgenden Fälle, in denen das jetzige Regens früher Genitiv war: That of a sompnour may no good be sayd II 245 = kein Gutes aus Nichts des Guten; Of alle folk that yaf him eny good II 260 = irgend ein Gutes aus Etwas des Guten, von Gutem; Peyne the not eche croked to redresse IV 295 wo 7 von 12 Handschriften schreiben all für eche, = alles Krumme aus jedes des Krummen.

Comparativ: Who hath the worse II 42 = das Schlimmere (Teil zu ergänzen?); anderwärts the worre oder warse, siehe Guy, note to 1. 5214.

Superlativ häufig: And, em, iwis, fayne wold I don the beste IV 262, einmal wie oben p. 28, Abs. 10 ohne Artikel This purpos wol I hold and this is beste V 32; At thende I hadde the best in ech degré II 218 — die Oberhand; for the beste sehr häufig — zum besten, atte leste — zum wenigsten, wenigstens, dass hier tiberall weye zu ergänzen sei, kann mir

das nur einmal vorkommende atte leste wege nicht glaublich machen; atte laste = schliesslich, jetzt verstanden als non Letzten, zu Letzt und an die vorstehenden angeglichen; laste hat jedoch mit AE late = spät nichts zu tun, sondern ist = AE läst = Spur; schon AE gewönlich war die Redensart on läste = auf der Spur, hinterher, aus welcher Bedeutung sich dann die des atte laste entwickelte.

Eine Unterabteilung der neutralen Adjectiv-Abstracta bilden die substantivirten Farbadjectiva. Denn wenn sie sich auch, wie nicht selten, auf wirkliche Stoffe beziehen, so ist doch kein Stoffname zu ergänzen. Mit den Stoffnamen haben diese Neutralabstracta jedoch das gemein, dass sie den Artikel meiden. Ein Zeugstoff ist gemeint in: And he was clad in coote and hood of grene II 4, the bandrik was of grene II 5, A long surcote of blew II 20; A peire of bedes gaudid al with grene II 6, by the maister strete that sprad was al with blak, and wonder hye, Right of the same is al the stret i-wrye II 89; But right so as this holtes and this hayis Revesten hem in greene, when that May is IV 239, weder die Grüne im allgemeinen noch das grüne Laub ist hier zunächst gemeint, sondern der grüne Stoff, in den sich gleichsam die Wälder kleiden, daher auch revesten.

Dieser auffällige Gebrauch stammt aus dem Afranz, vergl: car vous vous vestez de vair et de vert, Joinv. 36; se je me vest de vert

et de vair, ibidem. Vergl. unten.

Lediglich der Farbstoff ist bezeichnet: These verses of gold and blake yveryten were IV 56, of hier irrtumlich für with in Angleichung an die ersten Belege des eben besprochenen Falles; And tipped was his tail and both his eeres With blak III 231, Hir bord was servid most with whit and blak, Milk and brown bred, in which sche fond no lake III 229, hier ist nicht etwa milk und bred aus dem folgenden zu ergänzen wie bei dem oben p. 29, Abs. 6 angefürten, äusserlich ganz änlichen Falle win, da auf diese Weise das harmlose Spässchen seiner Pointe verlustig gehen würde. Wir müssen übersetzen: ihr Tisch war nur mit Weissem und Rotem bedient, oder freier: nur Weisses und Rotes kam auf ihren Tisch, nämlich etc. Uebrigens könnte auch der eben zum Vergleich herangezogene Fall als ein solches Witzchen aufgefasst und den vorstehenden Beispielen zugezält werden. - Nur ein einziges Mal findet sich hier der bestimmte Artikel und zwar mit gutem Rechte: Have here a light and loke on alle the blake IV 206. Der Artikel hat hier stark demonstrative Bedeutung. da der Brief, auf dem sich 'all das Schwarze' befindet, bei diesen Worten dem Angeredeten vorgezeigt wird.

Zum Schlusse seien noch die Sprachadjectiva erwänt wie in (on) Englisch, Freynsch etc. und rücksichtlich dieser ist mir nur ein einziger bemerkenswerter Fall aufgestossen und zwar nur in einem Belege: for 'zodia' in langage of grek sownyth 'bestes' in latyn tonge, Astr. I § 21, 36 doch ist anderwärts der Fall öfter zu belegen, siehe Mätzner Sprachpr. II 352. Diese substantivische Verwendung

des Adjectives anstatt der gewönlichen attributiv-adjectivischen deckt sich also genau mit dem eben bei den Farbadjectiven häufig beobachteten Gebrauche. Auch hier dürfen wir wol ein Afranz. Vorbild annehmen.

Es folgen nun noch einige Fälle, in denen die Bedeutung des substantivirten Adjectivs die denkbar abstracteste ist, und wo wir im Deutschen auch fast überall ein echtes, zumeist feminines Abstractum gebrauchen.

Auch hier findet der (bestimmte) Artikel nur eine höchst seltene

und dann leicht erklärliche Verwendung.

a. Ek whit by blak, ek schame by worthines, Ech sett by other, more for other semeth IV 134 = Weisse neben Schwärze parallel mit Schande neben Ehre; with al thyn floures and thy grene II 47 = deiner Grüne; for sche witnesse hadde of honesté And grene of conscience, and of good fame The soote savour, lilie was her name III 31 weil sie wolbezeugte Ehrbarkeit besass und die Grüne (= Unbeflecktheit) des Gewissens, sowie den süssen Duft des guten Rufes etc.; As eny raven fether it schon for blak II 66 vor Schwärze, wegen der Schwärze. —

b. And some of hem took on hem for the colde More than inough IV 145 = und einige von ihnen zogen in Folge der Kälte sich mehr zu als genug; For hete of cold, for cold of hete I dye IV 125 = Ich sterbe vor Hitze an Kälte, vor Kälte an Hitze; Hierzu und oben zu for blak II 66 stellt sich Amyddes a tree for-druye, as whit as chalk . . . . . Ther sat a faukoun II 367 wie Interpunktion und Wörterverzeichniss beweisen ist dies vom Herausgeber, so wie von Mätzner in seinem Wörterbuch s. v., falsch aufgefasst worden. Denn ein for-druge = sehr trocken, ist sonst nicht nachzuweisen, wenn auch andere Adjective in Verbindung mit for in diesem Sinne nicht gerade selten sind. Allerdings scheint das fordryed einiger Lesarten für die Auffassung zu sprechen, da es in der Tat ein fordruwen, fordryen, AE. fordrugian giebt. Dennoch hat unsere Uebersetzung: vor Trockenheit weiss wie Kalk, eine grössere Warscheinlichkeit für sich, einmal im Hinblick auf die Parallelstellen, andrerseits aber deshalb weil bei unserer Auffassung die einzelnen Satzteile in einen engeren Zusammenhang kommen und die Construction eine glättere wird. Genau dasselbe gilt von for seek, das hier gleich erwänt werden mag: And wenches wold I beren hem on honde, Whan that for-seek thay mighte unnethes stonde II 218 auch hier ist die Auffassung des Herausgebers dieselbe wie oben, ein for-seek = sehr krank findet sich aber sonst nicht; wir übersetzen daher: wenn sie vor Krankheit sich kaum auf den Beinen zu erhalten vermochten. Einen anderen Beleg fürt Mätzner Sprachpr. I p. 118 aus 'A Sarmun' an: pe erthe pe water pan sal sprede, Route and drive al for wode; seine Ansicht, dass for hier = pro, loco, vice ist jedoch nach dem ebengesagten zu berichtigen. He knew the cause of every maladye, Were it of cold or hete or moyst or drye  $\Pi 14 =$ Einenkel, Streifzüge.

ob sie kam von Kälte, Hitze, Feuchtigkeit oder Trockenheit; And eet he hay in wet and eek in drye III 208 == in Nässe und Trockenheit == immer; and, nece myn Creseyde, That ye to hym of harde now ben ywonne, Ought he be gladde IV 203 == dass Ihr nun von (Eurer früheren) Sprödigkeit (abtrünnig) für ihn (von ihm) gewonnen seid; ebendort weiter unten: to longe ydon hardnesse Causeth despite. —

c. My good in harme, myn ese eke woxen helle is, My joye in wo V 57 = mein Nutzen, Vorteil, Glück, zu Harm, meine Freude Helle, meine Seligkeit zu Weh geworden ist; waxen hier construirt analog turnen chaungen! Hire suster Anne, as she that kouth hire goode Seyde as hire thoght V 312 = als eine, die (sich auf) ihren Vorteil verstand; And therwithal soo mykel good he kan ibid. = versteht er so grossen Vorteil, Nutzen, Segen, d. i.: ist er so klug, weise, erfaren; And which eyen my lady hadde! . . . . Simple, of goode mochel noght to wyde V 181 vgl. Hyr throte . . . . Semed a rounde toure of yvoyre, Of goode gretenese, and noght to grete V 183 = von richtiger Grösse. — By his contrarye is every thinge declared IV 134 = Gegensatz, Gegenteil eigentlich Entgegengesetztes, But tournede is . . . . Every joye or ese in hys contrarie V 57.

d Von den folgenden adverbiellen Redensarten könnte man einige auch zu den mit Neutren zu übersetzenden rechnen:

on heigh II = auf Hohem, auf der Höhe, Prayen Jupiter an hye V 215 dasselbe, [every speche] Moveth up on high to pace V 235 = hinauf, nach Hohem, in die Höhe he sholde falle depe From heigh of loft V 11 = von dem Hohen, der Höhe des Himmels, der Decke, herab. — From eterne IV 340 = von Ewigkeit her. — Thembassatours ben answerde for final IV 306 = zum Schliesslichen, zum Schluss; hierher gehört auch das so häufige for soth = zum Waren, für Warheit, für War(es), zu dem immer ein I telle it yow hinzu zu denken ist. — For here acqueintaunce was not come of newe II 247 = von Neuem, von Letztem, von letzter Zeit her, Afranz. de neuf, nouvau; danach gebildet which thou owest me of old II 255 = von Altem, alter Zeit her. — And I yow telle in good certayn He had a semly nose III 11 = in Gutem, in Gute; thou schalt not take the name of thy Lord God in vayn or in ydil III 313 = in Vergebenem, vergebens, unnutz. — While eche of hem is at his large V 231 — im Freien, in Freiheit, his felt hier zwar in zwei von vier Handschriften jedoch ist atte large = Afranz, au large sehr gewönlich.

## Die übrigen syntactischen Functionen des Adjectivs.

Nur einige der wichtigsten sollen besprochen werden.

Dass zunächst alle diese Functionen, die dieselben sind wie in den Grammatiken der Schwestersprachen, auch von den Participial-Formen des Verbs übernommen werden können, wird weiter unten erwänt werden und hat an sich nichts auffälliges. Interessanter ist es schon, dass einzelne dieser Formen gar keine anderen Functionen mehr kennen als die adjectivischen, was darin seine Ursache hat, dass die tibrigen Verbal-Formen veraltet und in Vergessenheit geraten waren oder, was die fremden Participial-Formen betrifft, in die Sprache gar nicht mit aufgenommen wurden.

Die Zal der letzteren, der lat. und franz. Sprache entnommenen ist begreiflicher Weise gross. Hierher gehören z. B. patient, penitent, impertinent; fals, desolate, secret, creat; dishevelé, privé (nur depriven findet sich!).

Von den Einheimischen können hier nur solche in Frage kommen, deren verbale Natur erst innerhalb des ME erblichen ist.

So sind die tibrigen Verbal-Formen von gefeon im AE noch ganz gewönlich, wärend das P.P. nur höchst selten in adjectivischer Function auftritt, so einmal in Mt. Kemble. Lind. 2, 10 gefagen weron = sie waren erfreut.

In ME Zeit ist dagegen dieser adjectivische Gebrauch die Regel geworden und die übrigen Formen haben sich verloren. Zu Chaucer's Zeit ist die Entwickelung schon einen Schritt weiter gegangen, indem sich fayne bei ihm nur noch sehr selten als Adjectiv findet dagegen meist als Adverb gebraucht wird. Die einzelnen Stadien dieser letzten Entwickelung liegen bei ihm noch nebeneinander:

a. fayn (fawe) als Prädicats-Adjectiv mit ben: And than at erst shal we be so feyne.... That all this worlde ne myght oure blisse telle IV 354, She seyde ek she was fayn with hym to mete V 9.

b. fayn beginnt sich aus der Verbindung mit ben loszulösen: I wol right fayn wyth al my myght ben on, Have good my trouth, hire cause to sustene IV 221, nicht mehr I wol ben right fayn sondern das Prädicat ist jetzt on.

c. fayn als Adverb: fayne wold I don the beste IV 262, And [sche] wol do fayn that is hym lief and deere V 8, He wold han hyed hire to bedde fayne IV 251, And semeth me that he desireth fawe With yow to ben IV 336.

Von halden, bihalden im Sinne von verpflichten kommt gleichfalls nur das P. P. in adjectivischer Function vor: And yonder so gladly gan she me beholde That to the deth myn hert is to hir holde V 24, And that he me hath bought, as ye me tolde, So deere, I am the more unto him holde V 40 eine Handschrift beholde. Für weitere Belege, sowie für eine genauere Besprechung dieses Falles siehe unten Präposition to.

Von \*unwitan für ne witan nytan, findet sich nur das P. P. unwiste und zwar wie oben fayne bereits meist als Adverb verwendet:

a. als Adjectiv: And his comyng unwiste is tevery wight IV 262.

b. als Adverb: Yet hadd I levere unwyste for sorwe die IV. 214 = in unbekannter Weise vor Gram.

c. als appositives Adjectiv mit activer Bedeutung: Now hadde Calkas left, in this mischaunce Alle unwiste of this fals and wikked dede His doughter IV 111 == hatte seine Tochter zurückgelassen als mit dieser Tat unbekannt seiende.

Erwänen will ich hier, dass ded häufig anstatt eines Part. Praet. im Sinne von getötet verwendet wird z. B. That dampned was the knight and schulde be ded By cours of lawe II 233. das Adjectiv ded AE dead sich vielleicht mit dem Part. Praet. deded AE dæded vermischt haben. Die Form deded findet sich im ME noch ziemlich häufig, bei Chaucer jedoch nur einmal in der Consolacioun p. 3623: pe body is dedid by pe depe.

Wie beim Part. Praet., siehe unten so ist auch beim Adjectivum in adjectivischer Function die appositive Verwendung gewönlich. Es tritt in dieser Weise zu Substantiven und substantivisch gebrauchten Pronominen und sein begrifflicher Gehalt ist hier etwa gleichwertig mit dem eines Adjectivsatzes. Namentlich der Troilus ist überreich an solchen appositiv gebrauchten Adiectiven.

To ferne halwes, kouthe in sondry londes II 1 = die bekannt sind in verschiedenen Ländern; Til that myn hert, to pitous and to nyce Al innocent of his crouel malice, For-fered of his deth, as thoughte me . . . . . Granted him love II 371.

But sche y-like sad for evermo Disposid was, this humble creature Thadversité of fortun al tendure  $\Pi$  301 = aber sie immer ihren Gleichmut bewarend. Mit voraufstehender Apposition: And with that thought, for pure ashamed she Gan in hire hed to pulle IV 179 = sie vor Furcht entsetzt zog etc.; I herteles, I sik, I in destresse, Yow neither sende Iche herte may, nor hele V 66 causal = Ich, da ich mutlos, krank und in Not bin, kann Euch weder Mut noch Heil senden. Die Apposition steht ganz getrennt vom Regens: Go love, for olde thar wol no wyght of the IV 169 i. e. of the, olde, thar wol no wyght, conditional zu fassen = Immerzu, liebe nur, denn, bist du erst alt, dann will niemand mehr mit dir zu tun haben. Einen in Bezug auf die Stellung änlichen Beleg haben wir in Oure grounde litarge eek on the porfurye III 52 wo grounde zwischen litarge und eek stehen sollte.

Auch bei anderen substantivisch gebrauchten Pronominen: And him for-soke and toke an other newe III 202 nicht eine andere Neue sondern eine Andere, neue = eine Andere, die neu, frisch war; Thow biddest me I sholde love another Alle freshly newe, and lat Criseyde go IV 318 = eine Andere, ganz völlig neue. Doch könnte newe in diesen beiden Belegen auch Adverb sein. -

In anderen Fällen scheint sich das Adjectiv weniger auf das Substantiv als auf das Verbum zu beziehen, nähert sich also der Function des Adverbs: as I lay, redy to wenden on my pilgrimage

II 2, That I wol dye present in hire sight II 54.

Ein scheinbar völlig an das Verb sich anschliessendes Adjectiv haben wir in As he that wery was for-goo V 212 vergl. thou art wery of-walked Piers Pl. v. 8433, allerdings kennen wir Deutschen ein sich müde gehen, sich müde gegangen haben, doch könnte man auch den Ausfall eines and annehmen vergl. Amis and Amiloun ed. Kölbing v. 1054—55: pan seize he a weri knizt forgon Vnder a tre slepeand alon; wo sicher beide weri und forgon in gleicher Weise auf knizt zu beziehen sind und zu übersetzen ist: einen müden (und) durch Laufen erschöpften Ritter, oder: einen müden Ritter der durch Laufen erschöpft war. Ferner Richard Coer de Lion ed. Weber v. 5470: Swylke an hors . . . . . I wolde have to ryde upon, For myn ar wery and forgon = müde und erschöpft. Man vergl. die unten beim Infinitiv nach den Verben der Bewegung verzeichneten Fälle.

In Betreff des attributiv verwendeten Adjectivs ist nichts sonderliches zu erwänen. Nur ein Fall ist auffällig, wo ein solches attributives Adjectiv einem attributiven Genitiv coordinirt ist:

I koude almoost A thousand olde stories the alegge Of wommen lost thorugh fals and fooles boost IV 237, allerdings könnte man hier fals als Genit. Plur. des substantivirten Adjectivs auffassen und übersetzen: durch die Pralerei von Treulosen und Narren; doch findet sich auch sonst der Genitiv völlig gleichwertig mit einem Adjectiv gebraucht, vergl. den qualitativen Genitiv unter der Präposition of.

Auch sind noch die häufigen Fälle zu erwänen wo attributive Adjective mit Adjectivsätzen parallel stehen, und es ist hier zu beachten, dass solchen Adjectivsätzen die Conjunction fast immer fehlt z. B.:

I say, so worshipful a creature; And wys therwith, and large with mesure, So penyble in the werre, and curteys eeke, Ne more labour mighte in werre endure, Was nowher noon in all this world to seeke III 211, jetzt wirde man schreiben one who; diess oder one that kommt jedoch bei Chaucer noch nicht vor.

#### Congruens.

Was die Congruenz des Adjectivs mit dem Substantiv, auf das es sich bezieht, betrifft, so gestaltet sich dieselbe nach den von Ten Brink in seinem Chaucer's Sprache etc. p. 128ff. gegebenen Regeln.

Von dem Flexions-e abgesehen finden wir, um zunächst von den einheimischen Adjectiven zu reden, wie oben, nur bei den Pronominaladjectiven in ihrer attributiven Verwendung einige wenige Reste, der alten Genetiv-Flexion. Erhalten sind sie uns in den alten erstarrten Formeln: no skynnes und alle skynnes deren Schreibung schon beweist, dass sie in ihrer ursprünglichen Geltung und Construction nicht mehr verstanden wurden; es sind die im früh-ME

so gewönlichen Formeln alles kynnes — jeder Art, und nanes kynnes — keiner Art: Of alle skynnes condiciouns V 255 zwei Handschriften von vieren schreiben alle kyns; These ben that wolden honour Have, and do no skynnes labour V 263 zwei Handschriften von vieren: no kynnes vergl. unten p. 94, Abs. 7f.

Eine gleichfalls nicht mehr verstandene schwache Accusativ-Flexion findet sich in der erstarrten Formel halvendel AE healfan dæl: They moste . . . . halvendel her holynesse ley aside II 191, And

he not yit made halvendel the care V 14, vergl. unten p. 97.

Wärend jedoch die einheimischen Casus-Flexionen im Begriff sind der Vergessenheit anheim zu fallen beginnt, die ausländische, lateinische bezw. französische Numeral-Flexion ja sogar die Genus-Flexion in bedrohlichster Weise sich einzudrängen und breit zu machen. Was diese nun betrifft, so habe ich neben den von Ten Brink erwänten Beispielen noch einige andere zu erwänen:

Weniger auffällig ist die Flexion, wenn das Attribut nachsteht: thinges espiritueles zweimal vorkommend III 334 und 335 wo in beiden Fällen nur zwei Handschriften espirituel haben; änlich: alle goodes espiritueles III 285; And eek in other places delitables III 7; wif lyzte goodes (.s. temporels.) Cons. 21 aus levibus bonis; of fise happes aventerouses, Cons. 697 aus casum; by noumbres proporcionables, ib. 2428 aus numeris; fat ne han non endes and bytidynges necessaryes, ib. 3744 aus quae necessarios exitus non habent; of alle creatures resonables, ib. 4982 aus cunctorum ratione degentium. — The 24 howres equals of the clokke, Astr. I § 16, 9 so hier sehr oft und nie equal oder inequal; 2 ilike parties, evene distauntz fro the poles, ib. § 17. 31; sterres fixes, ib. § 21, 4 aber among an hep of sterris fixe ib. II § 3, 28: the lettres capitals, ib. 35; First it is devided in 4 plages principalx ib. § 31, 10; thise noble clerkes grekes, ib. Prol. p. 21. Dieser letzte Beleg könnte jedoch auch den Appositionen zugeteilt werden.

Auffälliger ist es schon, wenn das Attribut dem Substantiv voraufgeht: Attempre dyete was al hir phisik III 229, wo drei Handschriften schreiben attempree! so ordinee moevynge, Cons. 2902 aus dispositos motus. — to telle pe dyuerses causes of nature, Cons. 120 aus: Naturae varias reddere causas; pi myzt attemprep po variauntz sesons of pe zere Cons. 518 aus Tua vis varium temperat annum; by semblables progressiouns, Cons. 3989 aus per similes progressus.

Am bedenklichsten ist die Flexion, wenn das Adjectiv im Prädicat steht: Of romaunces that ben reales III 135, The travailes that ben convenables III 329, wo allerdings alle tibrigen Handschriften die Flexion nicht haben, he prescience of god seeh alle hinges certeins and definissed, Cons. 4951 aus certa tamen videat ac definita; but certys he futures hat bytyden by fredom of arbitre god seeh hem alle to-gidre presentz, ib. 5130 aus atqui deus ea futura quae ex arbitrii libertate proveniunt praesentia contuetur. Was den Chaucer's Sprache p. 132 angestirten Fall Swich manere necessaries as ben plesinges angeht,

so gehört derselbe, wie auch schon Ten Brink vermutet, gewiss nicht hierher; plesinges, eines jener Abstracta, die sehr oft den Plural

bilden (vgl. oben p. 14, Abs. 6) ist hier Substantiv.

Diese Verwendung der romanischen Flexion ist zwar schon aus viel früherer Zeit bekannt und Mätzner fürt aus Dan Michel's Ayenbite in seinen Sprachproben II p. 74 eine lange Reihe von Belegen an. Doch ist nicht zu vergessen, dass Dan Michel seine französische Vorlage sklavisch übersetzte, wärend bei Chaucer sich romanische Flexionen auch dort einstellen, wo er frei dichtet oder aus dem Lateinischen überträgt.

#### Verschiedenes.

Ich schliesse das Capitel mit einem Ueberblick über die prädicativen und attributiven Adjectiva, deren Verwendung und Bedeutung mir bemerkenswert erscheint:

Nur vorübergehend erwäne ich das von alter Zeit her bei Chaucer noch gewönliche more, most, less, lest, im Sinne von grösser, grösst, kleiner, kleinst; z. B. in: And with hire riche beauté everemore Strof love in hire ay, whiche of hem was more V 34, for the more part IV 237. Häufig sind die Formeln the lesse and the more — die Grösseren und die Kleineren — Reicheren und Ärmeren; the moste and leste — die Reichsten und Ärmsten.

Eigentümlich verwendet ist auch das alte, jetzt aber sehr seltene mochil in: This olde folk can mochil thing  $\Pi$  236 — grosses Ding — Grosses, oder — manch ein Ding, vieles.

Dasselbe gilt von goode = ziemlich, passend, angemessen: Simple, of goode mochel, noght to wyde V 181, Of goode gretenesse V 183.

Das attributive Adjectiv verray wird zwar zumeist noch in seiner ursprünglichen Bedeutung = warhaft, wirklich, NE veritable, verwendet, hat jedoch seine moderne Bedeutung = sogar bereits erreicht. Ich ordne die Belege so an, dass sie den Verlauf der Entwicklung illustriren: I am thy verray trewe wedded wyf II 111, Povert a spectacle is, as thinkith me Thurgh which he may his verray frendes se II 242-3, Than comth oure verray gentilnesse of grace; It was nothing biquethe us with oure place II 241, And alle my bedde was fulle of verray blode II 223, For verray woo hir witt was al away II 188, The deede sleep for verray busynesse Fil on this carpenter II 112. That I schal lede now so mery a lyf . . . . . That I schal have myn heven in erthe heere, For sith that verray heven is bought so deere etc. II 330. Im folgenden Belege ist jedoch deutlich sogar zu übersetzen: Ran cow and calf, and eek the verray hogges Sore fered were for berkyng of the dogges III 246.

Diese Sinnesschattirung 'sogar' auszudrücken war jedoch eigentlich die Sache des Adjectivs pure: The pure feteres of his schynes grete Weren of his bitter salteteres wete  $\Pi$  40, The pure spirit wepeth

in myn herte To se yow wepen which that I love moost IV 366, The pure deth ys so ful my foo That I wolde deye, hyt wolde not soo V 170.

Früher, namentlich bei Robert of Gloucester, war das Adjectiv fyne in diesem Sinne gebräuchlich: And he queene ys dozter alle wo hym dude bohe day & nyzt, So hat he moste for fyn myseise awei at he ende v. 110 für weitere Belege vergl. Mätzner Sprachpr. I p. 158; doch kennt Robert auch pure, so schreibt er v. 116 for pore misease und v. 151 pur miseise. Das Adjectiv fyne — geradezu, kommt auch bei Chaucer noch vor, jedoch nur einmal: Bul sith of fyne fors I mot aryse, I shal aryse, as soone as ever Y may V 18.

Auch clene lässt sich in diesem Sinne aus früherer Zeit belegen; so schreibt Dan Michel p. 64 pe clene sseppes was sich nicht anders verstehen lässt; doch könnte hier Michel wirklich einmal Afranz. pure gewissenhaft übersetzt haben und braucht clene in dem Sinne geradezu' dem ME darum allein nicht zugeschrieben zu werden.

Auch still hat seine moderne Bedeutung dennoch bereits erreicht. Sie entwickelt sich aus seiner prädicativen Verbindung, mit (to) ben, wie die folgenden Belege erkennen lassen, deren Anordnung wieder die oben bezeichnete ist: Takith the fruyt, and let the chaf be stille III 248 = in Ruhe; The smok . . . . . that thou hast on thy bak, Let it be stille, and ber it forth with the II 306 = lass ihn in Ruhe aber auch schon = lass ihn immerhin, dennoch! Zweifellos liegt dieser letztere Sinn vor in den Belegen: But natheles his purpos huld he stille II 296 aus: susceptam tamen rigorem non inflexit Petrarchs Original p. 161; And therfore moot I have my age stille As longe tyme as it is Goddes wille III 98.

Das Adjectiv quite dagegen, das heute das bei Chaucer noch allgemein herrschende al = v"ollig aus fast allen seinen Positionen verdrängt hat, ist im 14. Jarhundert noch weit von seiner heutigen Bedeutung entfernt: For sikerly my dettes schal be quyt Towardes yow III 27 = sollen zurückbezalt werden; ebenso in I nowe hem nought a word that it nys quitte II 219. Eine dem heutigen quite sich annähernde, ich will nicht sagen Bedeutung sondern, Verwendung hat es in: I yow relesse, madame, into youre hond Quyt every seurement and every bond III 26. Diess muss zunächst gefasst werden als = ich erlasse, gebe Euch zurück, als ausbezalt oder erledigt jedes Versprechen und jede Verbindlichkeit. Doch möchte man daneben noch ein völlig erledigt oder gar völlig allein heraushören.

# Genus der Substantiva.

Für das Geschlecht der Substantiva lässt sich im Allgemeinen die Regel aufstellen, dass bei solchen Substantiven, die lebende Wesen darstellen, das Geschlecht bezeichnet wird, wärend die übrigen geschlechtlos (Neutra) sind.

Streng ist jedoch diese Regel nicht durchgefürt, da einerseits solche lebende Wesen, bei denen das Geschlecht nicht sehr stark hervortritt oder nicht besonders hervorgehoben werden soll, als geschlechtslos behandelt werden, wärend andererseits von den leblosen die Abstracten namentlich gern personificirt und dann gleich wie lebende Wesen geschlechtig werden. Dass auch leblose Gegenstände personificirt werden können, hat die Sprache Chaucers gleichfalls mit dem NE gemein. Die Ursache liegt hier wie dort in der Absicht, den betreffenden Gegenstand uns in vertrauliche Nähe zu rücken, unserem Herzen näher zu bringen.

In vielen dieser Fälle hat das alte AE und Afranz. Geschlecht

sich nur sehr selten erhalten.

Was die Namen für menschliche Wesen angeht, so hat zunächst wif, womman, mayden nicht mehr das grammatische, sondern das logische, natürliche Geschlecht.

Die Wörter für kleinere Kinder sone, doughter, child sind, wenn das Geschlecht nicht besonders hervorgehoben werden soll, Neutra:

Allas! hir doughter that sche lovede so, Sche wende he wolde han slayen it right the II 295, And let my litel child her dwelle with the; And if thou darst not saven him for blame, So etc. II 196.

Tiernamen: lyoun, bere, wol immer masc. z. B.: Whan hunted is the lyoun or the bere, And hereth him comyng in the greves II 51, The lyoun — he II 257. Ebenso wol auch hors: For which his hors... foundres as he leep II 83, And whan the hors was loos, he gan to goon II 126.

Namen für kleinere Tiere werden lieber neutral gebraucht, jedoch catte: And if the cattes skyn be slyk and gay, Sche wol not duelle in house half a day II 216. — foul findet sich einmal als fem. verwendet IV 62; ebenso brid, Cons. 1872 aus ales! egle einmal als fem. um das Geschlecht hervorzuheben V 225, sonst Neutrum; crowe einmal als masc. in lebhafter, gemütvoller Auffassung III 253, sonst Neutrum; aus gleichem Grunde wol larke als masc., sparhauk als fem. IV 273.

Die personificirten Abstracta weisen grossen Teils noch das alte Geschlecht auf:

Delyte — he IV 58; To Wales fled the cristianité . . . . . Ther was hir refut for the mene while II 186, ydelnesse — her — hire III 29, Pité — she VI 286, Jelosie — she — her VI 272—3, envye — she V 287, sovereignté — her III 333. Aber Crafte — sche!! III 58.

Sonst sind die Abstracta neutral, gelegentlich auch bei Personification:

Love — it II 305, Ire — it II 268, Virginité, wheron schulde it growe II 208, The destiné — it II 52. — Love: As he that hath often ben caught in his lace II 56, Trouthe — his VI 288; For nature hath not taken his bygynnyng II 92, Let pryvely hir counseil gon his way II 181, vertu — his IV 63. In manchen dieser his wird das Masc.

stecken, so namentlich bei love und vertu. Leider lässt sich hier nichts entscheiden.

So z. B. auch nicht bei dem Collectiv mankynde: Thus schal mankynde drenche, and leese his lyf  $\Pi$  108.

Sonne ist schwankend: masc. II 335, fem. IV 192.

Die übrigen Gattungsnamen sind fast immer Neutra: The statu of Mars bigan his hauberk rynge II 75, The stone — it II 98.

Aber im vertraulichen Sinne stone — him III 55. Es ist hier der philosophre stoon gemeint und das Geschlecht könnte hier wol eine Reminiscenz an das AE sein.

Ebenso in traulicher lebhafter Schilderung wird cultre als masc. verwendet: Ye schul him have Π 116; kurz vorher jedoch als Neutrum: as lene it me ibid.

Ob sogar thinge in demselben Sinne als masc. verwendet werden kann scheint mir fraglich; möglich wäre auch eine Verderbniss: Thus every thinge by this reasonn Hath his propre mansioun, To which he seketh to repaire V 232, eine Handschrift streicht he, eine andere setzt dafür hit! Uebrigens lautet gleich der folgende Vers: As there hit shulde not apaire.

Eine Personification liegt vor in dem als fem. gebrauchten dayesye V 277—8. Es findet sich jedoch ebenda auch einmal neutral.

# Numerus der Substantiva.

Abhängige Substantive, die sich auf mehrere Gegenstände beziehen, treten gern in den Plural:

Wommens counseiles ben ful ofte colde: Wommannes counseil brought us first to woo III 242, hit was writen ful of names Of folkes that hadden grete fames Of olde tymes V 244. O moral Gower, this boke I directe To the, and to the philosophical Strode, To vouchen-sauf, ther nede is, to correcte, Of youre benignités and zeles goode V 77, 'Ye frend', quod he, 'do ye youre heddes ake For love, and lat me lyven as I kan' IV 175, also auch der Pluralis Majestatis kann in diesem Falle den Plural nach sich ziehen, doch liesse sich der Fall auch so erklären, dass der noch halb träumende Troilus zu einer grösseren Zal von Leuten zu sprechen meint. Der Singular frend würde dann zunächst nur auf Pandarus gehen, dessen Nähe bereits im nächsten Augenblick von dem Träumenden vergessen wäre.

Noch interessanter ist folgender Fall:

The golde tressed Phebus, heigh on lofte, Thries hadde alle with his between clere, The snowes molte.... Syn that the sone of Ecuba the queene Bygan to love hire firste V 1. Das heisst also: die verschiedenen Schneee, Schnee-Lagen-Decken der drei Jare.

Manche Grössenangaben haben noch die AE Pluralformen:

In fourtenight und twelve moneth sind die zwei Wörter zu einem einheitlichen singularen Begriff zusammengeflossen: Yet wol I give the leve for to goon A twelfmonth and a day  $\Pi$  233—4, He wolde suffre  $\dots$ A good felawe to han his concubyn A twelve moneth  $\Pi$  21, But as a child of twelf month old or lesse III 123, vergl. AE nigan monab, Blickl. Hom. 89, 18 seltener mit Genetiv: after nigan monba, ibid. 9, 29. This revel . . . . Laste a fourtenyght V 346; jedoch fehlt der Artikel noch gelegentlich, was beweist, dass die Verbindung noch keine sehr feste ist: Ye speke not with me, nor I with you In fourtenyght IV 354, vergl. AE embe seofon niht, Blickl. Hom. 45, 30.

In den tibrigen Fällen ist jedoch der Begriff noch ein pluraler: foure yer, two yer II 297; Lo, Moyses fourty dayes and fourty night Fasted II 265, damit vergl. AE preo niht and dagas, Genesis 307.

Bei myle und winter kann der Acc. Plur. (AE mila winter oder wintru) oder der Gen. Plur. (AE mila wintra) vorliegen: Er we fully hadde riden fyve myle III 46, häufiger jedoch myles z. B.: It semed he hadde priked myles thre, ibidem; vergl. AE syndon twelf mila ametene, Blickl. Hom. 197, 22; he hæfde twæm læs þe twentig wintra, ibidem 215, 34; pa he wæs tyn wintre (für wintru?), ibid. 211, 25; twenty wynter II 356, IV 67. Von foot haben wir beides: sixe feet und enleven foote III 261, AE fet, fota. Dass das auf letztere Form zurückgehende foote jedoch nicht mehr als Gen. Pl. verstanden wurde, erkennen wir z. B. aus: and flore and roof and alle Was plated half a foote thikke Of gold  $\nabla$  250.

twenty pound worth (lond) III 1 gehört wegen pound gleichfalls hierher.

Neu ist An hundred frank III = Franken, sonst frankes.

In dem häufigen sithe = Male scheint sogar ein pluraler Dativ oder Intrumental vorzuliegen (AE sidum) z. B.: And thanke God an hundred thousand sithe II 192, Wych . . . . Ye may redresse, and, more a thousand sithe V 57, vergl. AE endleofan sidum, Blickl. Hom. 79, 19; ehtatyne sidum, ibid. 79, 22; prittigum sidum, ibid. 79, 25.

An sithe haben sich nun eine Anzal von Ausdrücken änlichen Gehaltes angeglichen, die im AE in dieser Weise noch nicht ver-

wendet wurden.

Zunächst warscheinlich das mit sithe fast gleichbedeutende mote (AE sid = adventus, zemot = conventus) z.B.: The mayster hunte, anoon, fote hote, With a grete horne blewe thre mote V 167 = drei Male.

Ferner tyme der Zeitteil, Zeitabschnitt, daher = Mal: sexty tyme a day he lost his hewe IV 126. And twenty tyme he kyste his doughter swete V 8.

Schliesslich auch del und part, was besonders hervorgehoben werden muss, da sonst, wie auch noch heute, diese Ausdrücke mit den Ordinalzalen verbunden und in der Bedeutung von Teil gebraucht werden. Der gewönliche Chaucer'sche Gebrauch dieses del und part hat zunächst für uns etwas zweideutiges, irrefürendes, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, dass in den folgenden Fällen diese Ausdrücke in pluralem Sinne und in der Bedeutung

von Male gebraucht sind:

For why this halle of which I rede Was woxen on high, the length, and brede, Wel more be a thousand dele Than hyt was erst V 254, And for despyt he dronke moche more An hundred part than he hadde byfore II 270. — Im folgenden Falle liegt Constructionsmischung vor: no nightingale Ne couthe by an hundred thousand del Singe so wonder merily and wel III 253 gemischt aus a.: he songe be an h. th. del (= 100,000 Male) better than couthe a. n. und b.: no n. ne couthe an hundred thousandth del so singe etc.

In ganz änlicher Weise setzt auch das Afranz. quartam partem plus im Sinne von quatuor tanta, siehe Tobler Ztschr. V 208 Zusatz. Wenn das ME an statt der Ordinalien sich hier der Cardinalien bedient, so haben wir darin eine Vermittelung zwischen dem ebenerwänten Afranz. Gebrauche und der AE Verwendung von sithe(s) und tyme(s) zu erkennen:

Auch fold wird in derselben Weise verwendet, und in solchen Fällen wird fold behandelt ganz wie ein selbständiges Substantiv, was es ja im AE ausser in der Bedeutung von Feld, Hürde nicht war z. B.: And what to done best were and what eschuwe That plytede she ful oft in many folde IV 181, wo eine Handschrift many a f. schreibt; A thousand fold more vertuous was sche III 77, Yit hath the brid, by twenty thousand fold, Lever in a forest.... Gon ete wormes III 254.

thing kommt noch gelegentlich im pluralen Sinne vor: And hem she yaf hir moebles and hir thing III 45 und daraus werden sich wol viele von den so häufigen alle thing = every thing, all things erklären. Im übrigen ist bei Chaucer die neue Pluralform thinges die Regel.

Auch von vers giebt es zwei verschiedene Plural-Formen: die eine, die französische findet sich in This woful vers, that wepen as I write IV 108. Die andere innerhalb des ME neugebildete z. B. in: These verses of gold and blake ywryten were IV 56.

richesse neben riches wird seiner Abstammung gemäss meist als

Singular behandelt.

Doch wird es auch als Plural aufgefasst: Auch ist die Pluralform richesses schon gewönlich. Einen hübschen Beleg für alles dies haben wir in der Consolacioun 1956 wo die Worte divitiae und opes wiedergegeben sind: For syn hat rychesse ne may nat al don awey nede, but rychesse maken nede, what may it hanne be hat ze wenen hat rychesses mowen zeven zow suffisaunce.

Manche Pluralformen werden der Einheit ihres Begriffes

wegen als Singulare gebraucht.

walkene ursprünglich wol Plural — AE wolcnu — die Wolken wird nur in der Bedeutung von Himmel und zwar als Singular ver-

wendet: Ne in al the walkene was a clowde V 165, And eke the welken was so faire ibidem.

So vor allem die Städtenamen: Athens, Thebes.

Von den heute gewönlichen bellows, pains, sessions, summons etc. finden sich nur wenige: amends ist zweifelhaft: Thamends is light to , muss warscheinlich construirt werden it is light to make thamends; means ist gleichfalls zweifelhaft: Which menys doth no good but ever annoyen III 6, doth scheint allerdings Singular, annoyen ist jedoch Plural, könnte jedoch auch Inf. sein und abhängig von doth, das dann als Hilfszeitwort gefasst werden müsste, in welcher Function don bei Chaucer sehr selten vorkommt. Einigermassen sicher scheint armes = armure zu sein: Two yonge knightes liggyng by and by, Both in oon armes clad ful richely II 32 = beide in einer (gleicher) Rüstung. Die Bedeutung von oon ist die im Alt- und Mittel-franz. gewönliche, nämlich: ein und der (die das) selbe z. B.: estoient leurs voisins et assez d'un habit et d'un language, vergl. Stimming p. 496.

Auch andere Wörter, die trotz ihrer pluralen Form als einen einheitlichen Begriff bildend angesehen werden können, werden als Singulare gefasst z. B.: My worde, my werkes, ys knyt so in youre bond V 278, wo 4 Handschriften von 8 werk schreiben; My merthe and meles ys fastynge V 173. In vielen Fällen ist jedoch hier der Singular des Verbums nur eingetreten in Folge des losen Satzgefüges. Die Betrachtung solcher Fälle gehört in ein anderes Capitel.

Umgekehrt können singulare Formen wegen ihres pluralen

Gehaltes als Plurale aufgefasst werden.

So namentlich die Collectiven folk, poeple, press, remenaunt:

That alle the folk schuln laughen in this place II 231, And saugh wel that hire folk weren al aweye IV 201.

Doch hat folk in Folge dieses pluralen Sinnes bereits eine Pluralform entwickelt in der Bedeutung von Menschen, Leute: How merily that other folkes fare II 216.

Diverse peple diversly they demede  $\Pi$  361, The poeple . . . . he brought hem II 89; poeples kommt ebenso wie naciouns nur im Sinne von Völker vor.

Now loketh ye; for I wol have no wyte To brynge in prees, that mighten don hym harm, Or hym disesen IV 220, alle übrigen Handschriften schreiben jedoch myghte.

The remenaunt were anhanged, more and lesse III 84.

Auch andere singulare Wörter können, wenn sie in collectivem Sinne verwendet sind, wie Plurale behandelt werden.

So die mit many verbundenen: Ful many mayde bright in bour Thay mourne for him par amour III 132, die meisten Handschriften schreiben hier many a m. haben aber doch sämmtlich Thay! Auch bei dem mit many verbundenen substantivirten Adjectiv oon: Som tyraunt is, as ther ben many oon  $\Pi$  341.

So ist auch der folgende Fall zu erklären, wo any place für

any places, all places gebraucht ist; any konnte ja ebenso leicht wie many eine collective Vorstellung hervorrufen: Thy soverein tempul wol I most honouren Of any place II 74. Ein anderes Beispiel ist: A fat swan loved he best of eny roost II 7. Für die weitere Erklärung des Falles siehe unten Praposition of.

Doch auch ohne any oder many: That other maner is, whan man, or woman, prayen for folk III 335, we eine Handschrift bessert, men, women! Hier ist die Gesammtheit durch das Fehlen des Artikels

angedeutet.

Auch beim unbestimmten Artikel: Withoute maundement, a lewed man He couthe sompne, up peyne of Cristes curs, And thay were glad to

fille wel his purs II 247.

Am auffälligsten ist der folgende Fall, wo sogar die Verwendung des bestimmten Artikels eine collective Auffassung nicht hat verhindern können: His vois was merier than the mery orgon, On masse dayes that in the chirche goon III 230, die adverbiale Bestimmung on masse dayes ist hier wie so oft umzustellen. Im vorliegenden Falle ist sie nach that einzufügen.

Auch das Alt- und M-franz. kennt diese pluralische Auffassung von Collectivbegriffen, doch geht es nicht so weit wie das ME. Aenlich wie das ME behandelt das Franz. zwar die Pronomen nul und aucun jedoch nur wenn dieselben plurale Genitive bei sich füren z. B. nul de ces deux seigneurs ne furent errans de foy, siehe Stimming p. 194.

# Die Casus.

Aus inneren Gründen ist die Reihenfolge der Casus hier ab-

weichend von dem gewönlichen Gebrauche gegeben.

An erster Stelle steht der Accusativ; auf diesen lassen wir den Nominativ folgen, da wir nur diejenigen Functionen des letzteren eingehender behandeln werden, welche sich im Anschluss an den Accusativ leichter erklären und verstehen lassen. Den Schluss bilden Genitiv und Dativ, deren wechselnder Ausdruck sie ganz natürlicher Weise in die Nähe der Präpositionen verweist.

# Der Accusativ.

Der Accusativ bezeichnet erstens nach sehr vielen transitiven Verben das Object der in diesen Verben enthaltenen Tätigkeit.

Für die gewönlicheren Fälle Beispiele zu geben ist tiberfitssig. Dagegen ist von Wichtigkeit zu bemerken, dass die Unterscheidung des der verbalen Tätigkeit unmittelbar und des derselben erst mittelbar ausgesetzten Objectes bei Chaucer noch nicht entfernt mit der heutigen Strenge durchgefürt ist. Der moderne Gebrauch beschränkt die Verwendung des Accusatives auf den ersteren Fall wärrend für den Letzteren Präpositionen wie on of about zu Hilfe genommen werden müssen. Bei Chaucer wie im AE steht ganz gewönlich auch im letzteren Falle der Accusativ:

AE: ne hyrde ic . . . . . idese lædan . . . . . mægen fægrre Elene 240—42.

ME: I praye to God so gif my body care Yif ever . . . . . Herd I a miller better set a werke II 135, In love a falser herde I never none V 351, Hastow nought herd . . . . The sorwe of Noe with his felaschipe II 109, beim letzten Belege könnte freilich ein unmittelbares Hören vorliegen, wenn nämlich ein diesen Stoff behandelndes Schauspiel gemeint ist. Und dies ist sehr warscheinlich, da in den vorhandenen Townely — und Chester — Miraceln über diese sorwe of Noe with his felaschipe, That he hadde or he gat his wyf to schipe mit besonderer Freiheit und in grosser Breite berichtet wird.

And certes in the same book I rede . . . . Two men, that wold have passed over see If that the wynd ne hadde ben contrarie III 236, of the fynest stones faire That men reden in the Lapidaire  $\nabla$  250.

Holde thy pees, thow poete Marcian, That writest us that ilke weddyng merie, aber gleich in der übernächsten Zeile: And of the songes that the Muses songe II 333; Do me endite Thy maydenes deth III 30.

Dagegen scheint nach maken — dichten, schreiben öfter of als der Accusativ zu stehen: In youthe he made of Coys and Alcioun II 171, Ye lovers that kan make of sentiment V 278, eine Handschrift von achten streicht of! in thy legende thou make of thys wyfe, aber gleich darauf: Whan thou hast other smale ymaade before V 293.

Auch das jetzt mit for construirte asken hat den Accusativ nach sich: This axeth hast II 109, May I not ask a lybel II 255.

Tritt dann noch ein persönliches Object hinzu, so erhalten wir einen doppelten Accusativ: But fynally the kyng askede the knyght The vertu of the courser, and the might II 364, vergl. AE hie hine lare beahsodan, Blickl. Hom. 199, 29. Siehe Flamme p. 10.

Auch sonst kommt es vor, dass an statt einer adverbiellen Bestimmung der Objectsaccusativ steht: That Jhesus, filius Sirac, as

I gesse Ne spekith of yow but selde reverence  $\Pi$  349.

Sonst ist noch zu erwänen, dass forgon im Sinne von vorübergehen transitiv geworden ist und die Bedeutung von verlieren angenommen hat: Now schaltow, false thef, thy song forgon III 258, His grete wo foryede he at the leeste IV 208. Vielleicht hat es sich mit dem bereits im AE transitiven forgan im Sinne von unterlassen, vernachlässigen, vermischt. Doch vergl. unten p. 110 ff.

Auch resten ist transitiv geworden, warscheinlich in Anlehnung an die bereits AE reflexive Behandlung des Verbums: On which hym

thought he myght his herte reste IV 207.

Vielleicht auch wayten im Sinne von (zögernd?) verwehren, versagen: Wayte, what thyng we maye not lightly have Therafter wol we somest crye and crave, Forbeed us thing and that desire we II 221—2.

Ferner sinken: he brente fyve citees with thonder layt, and sonk hem into helle III 341.

Auch loken findet sich einmal transitiv verwendet: he lesiß it whan he lokeß he helles, Cons. 3076 aus dum videt inferos und dies dürfte nicht lediglich als eine träge Uebersetzung, sondern als eine Angleichung an die so häufigen transitiven Synonyme wie sen biholden aspyen aufzufassen sein. Hieraus erklärt sich eine Stelle der Legende of goode W., wo lokynge, genau wie dies bei jedem andern von einem Transitivum gebildeten Verbalsubstantiv geschehen kann, einen (objectiven) Genetiv regirt: Thou hast the so wel borne In lokynge of myn olde booke al to-torne IV 55.

Ein recht interessantes Wort ist sownen, das jedoch nicht erst innerhalb des ME transitiv geworden ist, sondern dass das ME bereits als Transitivum übernommen hat. In der Bedeutung erklingen machen, spielen' ist soner im Afranz. nicht selten: Puis pris le cor, si l'ait III fois sone, Burguy I 369. Daher im ME A baggepipe cowde he blowe and sowne II 18. Weiterhin 'eine Stilart, Schreibweise, erklingen machen, nachamen': Al be it that I can nat sowne his style . . . . Yit say I this etc. II 358.

Auch in der übertragenen Bedeutung auf etwas anspielen, etwas berüren, betreffen, findet sich das ME sownen, obwol es in diesem Sinne gewönlich to into (siehe dies) nach sich fürt: His resons spak he ful solempnely, Sownynge alway the encres of his wynnyng II 9 und wenn wir im Spanischen ein sonar una cosa — auf etwas anspielen finden (siehe Diez III p. 111) so dürfen wir wol vermuten, dass auch dem Afranz. soner diese Bedeutung nicht fremd war.

Nicht so ganz sicher scheint mir die transitive Verwendung des ME sownen, wenn es unserem bedeuten entspricht. Dieser Sinn könnte sich leicht aus dem ursprünglichen intransitiven = klingen entwickelt haben und das ihm folgende Substantiv genau wie bei der Construction unseres heissen als ein prädicativ verwendetes aufzufassen sein. Die Stelle, wo sich dies sownen = bedeuten (heissen?) findet, ist: & this forseide hevenissh zodiak is cleped the cercle of the signes, or the cercle of the bestes, for zodia in langage of grek sownyth bestes in latyn tonge, Astr. I § 21, 35.

Auch perir wurde bereits im Afranz. transitiv verwendet: Car cil qui murmurarent perirent par les serpenz, Burguy I 227, daher ME: Owre swete Lord God of heven, that no man wil perische, but wol that we comen alle . . . . . to the blisful tif etc. III 263, Eek if a man approche a womman by desire of lecchery, thurgh the which the child is perischt III 312 und warscheinlich hieran angeglichen: No man ne may my sorwe glade, That maketh my hewe to fal and fade, and hath myn understondynge lorne V 172 — hat meinen Verstand vernichtet; auch bei Wycliffe: A nyzt theef cometh not but that he steele and slee and leese, Mätzner Sprachpr. II 294.

Zum Schlusse erwäne ich ariven, das, obwol ursprünglich transitiv, im ME fast nur noch intransitiv zu finden ist. Die alte Construction ist jedoch bei Chaucer noch zweimal zu beobachten: Under a brake anoon espiede shee Where lay the shippe that Jason gan arryve V 322, Evius he wynde aryveth the sayles of vlixes duc of the contre of narice and hys wandryng shippes by he see into he isle Cons. p. 122.

### Der absolute Accusativ.

Der absolute Accusativ findet bei Chaucer eine so weitgehende Verwendung, dass es schon deshalb bedenklich sein würde, wollte man denselben ausschliesslich aus dem viel spärlicher verwendeten AE absoluten Accusativ herleiten. Viel berechtigter ist es ihn aus dem Afranz. absoluten Accusativ zu entwickeln, der nicht nur min-Einenkel, Streifzüge.

Digitized by Google

destens ebenso stark verwendet wird wie der ME., sondern in allen Schattirungen und Arten seines Gebrauches, ja oft sogar im Wortlaut seiner Phrasen mit dem ME absoluten Accusativ übereinstimmt.

Der absolute Accusativ kann aus einem einfachen Substantiv oder aus einem mit attributiven Zusätzen versehenen Substantiv bestehen.

Als locale Accusative sind zunächst zu erwänen die Himmelsrichtungen north south est west, deren Gebrauch kaum freier geworden ist, als der der AE nord sud east west es schon war, höchstens dass (vielleicht!) die Adjectiv-Adverbien auf -an wie nordan sudan u. s. w. mit den endungslosen Substantivformen zusammen geflossen sind und ihre Bedeutung von — her denen der letzteren hinzugefügt haben. Formen wie northen southen kommen bei Chaucer nicht vor.

for west nor este Ne saugh I never er now no bryd ne beste That ferde with him-self so pitously II 369 = denn weder im Osten noch im Westen etc., [in] the same wyse maiston sen by the nyght, of any sterre, wheither the sterre sitte est or west or north, or eny partie bytwene, Astr. II § 33, 3. Auch mit Attribut: the some ariseth nat al-wey verray est, ib. II 31, 1 = im waren, wirklichen Osten = gerade, genau im Osten.

And as he prikede north and est III 192 = nach Norden und

Osten = hin und her.

est and west In goth the speres ful sadly in arest II 80 hier vielleicht — von Osten und Westen her? Es ist von den beiden auf einander stürzenden Parteien eines Turniers die Rede. Doch könnte sich est and west lediglich auf das beiderseitige Einsetzen der Speere beziehen.

Ferner die dem Afranz. entnommenen bezw. nachgebildeten

parte, partye und weye.

Die Ruhe bezeichnend: here and every parte IV 279 vgl. Afranz. tutes parz. g[in] the same wyse maistou sen.... wheither the sterre sitte est or west or north or eny partie by-twene Astr. II  $\S$  33, 3 = oder in irgend einer Gegend, an irgend einem Orte, dazwischen.

Bewegung: right as men may in the heven see The sonne and moone and sterre every waye III 32, I yaf him al myn hert and al my thought (God woot, and he, that other weye nought II 371 = auf oder

von der anderen Seite, vergl. Afranz. toutes voies u. ä.

Der locale Accusativ steht auch ganz gewönlich nach den Verben der Bewegung zur Bezeichnung des Weges auf welchem hin sich dieselbe vollzieht: Schon das AE kennt diesen Gebrauch, welchen durch den Einfluss der gerade hier sehr weitgehenden französischen Freiheiten das spätere ME und das frühere NE weiter ausbildet. Chaucer im Besonderen bietet hier sehr weniges auffällige dar: He made that the ryver was so smal That wommen mighte wade it overal II 271, doch stand auch hier schon im AE der Accusativ des Weges: ge wadað widlastas, Andr. 677; and [he] stale awey Fro alle the houndes

a prevy way V 166, Now goo your wey V 258, Anoon thay kisse, and riden forth her waye II 105 ist gleichfalls bereits AE. Hierher gehört auch passen, in eigentlicher und übertragener Bedeutung: Sche hadde passud many a straunge streem II 15, Sche passed hem of Ypris and of Gaunt, ibidem.

Temporale Accusative sind noch viel häufiger:

Alday den ganzen Tag wird wol auf AE ealne dæz zurückgehen. Doch kommt es gelegentlich auch in der Bedeutung von jeden Tag, alle Tage, immer vor und erinnert dann stark an das Afranz. toz dis, toz jorz z. B. in: That pité renneth sone in gentil herte Is proved alday II 369.

al wey in der Bedeutung von 'immer' geht wol trotz des Afranz. tote voie auf das AE ealne weg zurück. Doch ist der gleichbedeutende

Plural wol eher eine Angleichung an Afranz. totes voies.

ME al weys kommt tibrigens bei Chaucer auch in der Bedeutung: immerhin, auf jeden Fall vor z. B.: I trow I shal not lyven til to morwe, For whiche I wolde alweys, on aventure To the devysen of my sepulture The fourme V 13.

Hierzu gehört al gate, al gates, welches wol gleichfalls von den ebenerwänten Afranz. Formeln abzuleiten ist und in der Tat in and algates the necessite constreigneth hym to axe III 180 einem Afranz. toutes voies entspricht; al gate(s) wird von Chaucer fast immer im Sinne von NE anyhow NHD immerhin verwendet z. B. Algate they wolde here wyves wende so ?, But algates therby sche was understonde II 186. Auch das Afranz. tote voie, totes voies hat die Bedeutung von immerhin, man vergleiche die Beispiele bei Nehry p. 20.

Im Afranz, kommen die Zeitbestimmungen wie jour nuit matin soir heure semaine an ausser mit Präpositionen verbunden auch als reine Accusative vor (Nehry p. 11). Genau so im ME. Zwar verwendet auch das AE in diesem Falle den präpositionslosen Casus und zwar den Dativ oder Instrumental, vergleicht man jedoch unter anderem die von Flamme pp. 9 u. 11 aus den Blickling Homilies angefürten Belege, so erkennt man, dass derselbe nur bei dem Worte dæg zu reicherer Verwendung gekommen ist. Es liegt daher nahe, dass nach der Abschleifung der Endungen, die ja so viele Verkennungen verursachte und zugleich mit dem reicheren Gebrauch zalreicher anderer dem Normannischen nachgebildeten Formeln auch die normannische Auffassungsweise derselben eindrang und die wenigen einheimischen in ihrer früheren Geltung nicht mehr erkennbaren Formeln sich assimilirte. Bei Chaucer sind Formeln the (this, that, that ilke) day nyght morwe tyde (hour, tyme) yer gewönlich Beispiele sind kaum nötig, ausser für einige stärkere Fälle: To telle how sche weep both eve and morwe II 87, Every secound or thridde day sche faste, III 36, The thrid hour inequal that Palomon Bigan to Venus temple for to gon II 70, But ofte was his herte hote and colde And namely that ilke nynthe nyght Which on the morwe she hadde hym

byhight To com ayeyn V 46. — For, such a tyde, Ye mowe hyt fynde V 161 — denn um die und die Zeit könnt ihr ihn (meinen Körper) finden; And so bifel, that brighte morwen tyde That etc. II 348; I wondre this tyme of the yer Whennes that soote savour cometh so of rose and lilies that I smelle her III 36 — ich möchte doch wissen, wo um diese Zeit des Jares der köstliche Rosen- und Lilien-Geruch herkommt, den ich hier rieche.

Dass die in mehren der obigen Belege sich findenden auf den temporalen Ausdruck bezüglichen Relativa that which gleichfalls als Accusativi Temporis gefasst werden müssen, bedarf kaum der Er-

wänung.

An dieser Stelle sind auch zu erwänen die neben den oben p. 43 f. besprochenen äusserlich singularen Formen vorkommenden Plurale wie sithes tymes, die wol mit Sicherheit als Nachbildungen der im Afranz. so häufigen Formeln mit foiz zu erkennen sind, vgl. Nehry p. 16. Hier im Afranz, findet sich auch soventes foiz zweifellos das Original des so auffälligen ME ofte tyme, ofte tymes.

som tyme = NE once z. B. in He som tyme was a clerk of Oxenford II 222, lat. quondam z. B. Cons. 3023, doch auch = lat. dudum Cons. 3005 und 3125; es deckt sich dagegen weniger genau mit dem in demselben Sinne gebräuchlichen une foiz. Doch kommt das diesem genau entsprechende NE one time gewiss auch schon im ME vor; on ane time haben wir Kath. v. 2 = zu einer (gewissen) Zeit.

Hierher gehört auch das seltene terme ysette = zu gesetzter, bestimmter Zeit, Frist, dem wol ein AE Instrumental zu Grunde liegen könnte, wie dies bei dem neben ihm stehenden und in änlichem Sinne verwendeten stevene ysette ziemlich sicher der Fall ist, obgleich ich dasselbe nur in Begleitung der Präposition at nachweisen konnte: They been accorded ful betwex hem two, That Jason shal hire wedde, as trewe knyght, And terme ysette to come soone at nyght Unto hir chambre V 327, der Inf. come hängt ab wie wedde von shal, das to darf nicht auffallen, es ist hinzugekommen durch Attraction seitens des dicht danebenstehenden y-sette.

Das öfter sich findende lif live — im Leben könnte wol einem AE Instrumental entstammen, vergl. Rätsel 59, 12: life ne gielped hlafordes gifum, sowie ibidem 519: he him fremum steped life on lissum. Doch ist zu bemerken, dass die ME Formel immer nevere his live u. ä. lautet: Imeneus, that god of weddyng is, Seigh never his lif so mery a weddid man II 333, many a wighte Hath loved thynge he nevere saugh his lyve V 8; I wil give hym the alder-beste Yifte, that ever he abode hys lyve V 162, Therto he is the freendlyeste man Of gret estate, that evere I saugh my lyve IV 161. Auch in der von Zupitza Guy of W. note to ll. 1747—48 besprochenen Stelle hat die Formel diese Gestalt: Broke y neuyr ellys my lyfe Nodur my chyldyr nor my wyfe — sonst (i. e. tue ich dass nicht, dann) möge ich nie in meinem Leben Freude von meinen Kindern oder von meinem Weibe haben.

Nur einmal findet sich lyve mit dem Possessivum allein: sory mote he ben hys lyve, Ayein thi lust that helpeth the to thryve IV 196; und nur einmal al hire lyfe: Sche was a worthy womman al hire lyfe II 15 welcher Beleg jedoch besser zu den unten p.55, Abs. 4 gegebenen gehört.

Zum Schlusse seien noch zwei Freiheiten erwänt, deren so früh-

zeitiges Auftreten sicher überraschen wird.

Oefter sich wiederholende Ereignisse werden genau wie Tagesund Jareszeiten behandelt: He hath a thousand slayn this pestilence III 97. Dies scheint im Afranz. keine Parallele zu haben.

Die Anzal der Wochen und Jare, nach deren Verfluss ein bestimmter Termin eintritt, wird der Angabe dieses Letzteren im abs. Accusativ beigegeben: And this day fyfty wykes, fer ne neer Everych of you schal bryng an hundred knyghtes II 57. Dieser Brauch ist von Nehry gleichfalls nicht belegt, da die Regel wol en forderte: Conquis l'aura d'hoi cest jour en un meis Rol. 2751.

### Der Accusativ des Masses.

Der absolute Accusativ dient auch dazu festzustellen, welche Grösse, welche Zeitdauer, welchen Wert oder Preis und welches Gewicht ein Gegenstand besitzt.

Was zunächst die Grösse angeht, so verwendet im Gegensatze zum Afranz. das ME bei den die räumliche Ausdehnung bezeich-

nenden Adjectiven den absoluten Accusativ sehr häufig.

Belege für diesen bereits im AE vorhandenen Gebrauch kaum nötig: and flore and roof and alle Was plated half a foote thikke Of gold V 250, It was almost a spanne brood, I trowe III 6, Hire yolwe heer was browdid in a tresse Byhynde hire bak, a yerde long I gesse II 33, They were not an ynche asonder V 168. Das Adjectiv long wird bereits gelegentlich weggelassen: For enleven foote, or litel more or lesse, My schadow was at thilke tyme of the yere III 261, anders AE, die gewönliche Construction ist hier: fordon heo was hund twelftiges fota lang, Oros. 174, 16; and prittiges mila brad Sax. Chron. 893, vergl. unten p. 57, Abs. 3. Ein anderes long haben wir in den von Mätzner Sprachpr. II 210 besprochenen, dem Maundeville entnommenen Belegen a two myle long from Galilee; a 3 journeyes long fro the see etc. Hier ist AE long und Afranz. loing (de) zusammengeflossen.

Im Afranz wird hier viel häufiger die Grössenbestimmung als Object aufgefasst zu den Verben avoir tenir, deren Subject der zu messende Gegenstand ist, wärend die Art der Ausdehnung präzisirend zur Massangabe in Gestalt eines präpositionalen Ausdrucks (qualitativen Genetives) hinzutritt. Für diese Wendung weiss ich bei Chaucer keinen Beleg zu finden. Dagegen ist der andere im Afranz gewönliche Gebrauch die Grössenbestimmung an das Verbum substantivum mit de anzureihen und wie oben die Art der Ausdehnung

in Gestalt eines qualitativen Genitives der Massangabe beizufügen Chaucer sehr wol bekannt: a place of twenty foote of space II 128 mit Ellipse von to ben; änlich: The mountaunce of a furlong way of space V 285. Doch tritt nicht selten auch nach echt germanischer Weise der Accusativ unmittelbar zum Verbum substantivum: The circuite ther was a myle aboute II 58, My sonne is, par Aventure, in he firste degre of leoun, 58 degrees and ten Minutes of heyhte at noon Astr. II, § 25, 26; auch wenn die Grösse nicht näher bestimmt ist: And sawe wel that the schade of every tree Was in the lengthe the same quantite That was the body erecte, that caused it II 170. Das auf die Massangabe bezügliche Relativ That ist selbstredend gleichfalls als absoluter Accusativ aufzufassen.

Gelegentlich tritt sogar umgekehrt die Massangabe in den absoluten Accusativ: Round was the schap, in maner of compas, Ful of degré the height of sixty paas II 59 und dieser Ersatz des qualitativen Genitives durch den absoluten Accusativ tritt auch bei anderen als Massangaben auf, teils bei den Substantiven selbst: I made hir to the worschip of my Lord; So do I alle myn other creatures, What colour that they been, or what figures III 76 und so lässt sich der oben verzeichnete Beleg: the schade ..... Was in the lengthe the same quantité That was the body erecte II 170 gleichfalls auffassen; teils zeigt er sich nur bei den auf die Substantiva bezüglichen Relativen: For I wol make it of the same schap, That is an ingold III 66, men may in olde bookes rede Of many a man, more of auctorité That ever Catoun was III 233 andere Handschriften than für That, welches letztere als aus than that that verktirzt aufgefasst werden muss. Hieraus erklären sich die modernen Ausdrücke: this, that, height, this, that, age und die danach gebildeten this, that, high, old etc.

Den bei Nehry p. 22 erwänten absoluten Accusativ nach Comparativen kann ich bei Chaucer nicht nachweisen. Chaucer gebraucht hierfür einen präpositionalen Ausdruck mit by, siehe dies p. 133, Abs. 1.

Bei den Verben der Bewegung enthält der Accusativ das Mass derjenigen Wegstrecke, auf welcher sich dieselbe vollzieht: Whan thay han goon nought fully half a myle III 98, Ye sterve he schal and that in lasse while Than thou wilt goon a paas not but a myle III 102. Auch bei Verben, auf die erst später der Sinn der Bewegung übertragen worden ist: It semed he hadde priked myles thre III 46 — drei Meilen gespornt — scharf geritten! Auch dies priken — riden stammt aus dem Afranz, wo esperoner in demselben Sinne verwendet wird: A grant esploit pensent esperouner, Mitth. 22, 4.

Einmal wird das Mass der Wegstrecke durch die Schwertlänge ausgedrückt: And kyng Emetrius.... Is born out of his sadel his swerdes lengthe II 81. Genau so braucht das Afranz. die lance oder hanste als Mass z. B.: Pleine sa hanste del cheval l'abat mort Rol. 1204.

Für den eigentümlichen Fall, dass Grössenmasse in zeitlichem Sinne verwendet werden, siehe unten p. 56, Abs. 2.

Der adverbiale Accusativ vermag auch die Entfernung anzugeben, durch welche von einem Seienden getrennt eine Tätigkeit sich vollzieht:

Afranz.: Sublacus, li queiz lius estanz pres uint leues del borc de Romme, gettet fors froides aigues = S. qui ab Romana urbe XL fere milibus distans etc. Dial. Greg. 57, 5; et s'en alerent hastivement après le chardenal, et l'ateindrent une liue ensus de la vile et l'arresterent, Men. Reims 220.

ME.: That fro this town ne stant but myles thre III 34, And in his owne chambir [he] hem made a bed . . . . Nat from his owen bed ten foot or twelve II 129, Nat but two pases within the yate it stode VI 264.

Der absolute Accusativ dient auch zur Angabe des Zeitraumes, durch welchen sich eine Handlung oder ein Zustand erstreckt.

But herkneth me and stynteth but a lite II 82, If I my tale endyte Aught hard, or make processe any while She shal no savour han tharin but lyte IV 164 — oder mache Umschweife, zögere eine (nur kleine) Weile etc. Daneben wird auch anything von der Zeit gebraucht: For if hire whiel stynte anythinge to torne Thanne cessed she Fortune anon to be IV 142. Ebenso Augenblick, d. h. die Zeit, die man gebraucht, um mit den Augenlidern zu zucken: her joy . . . . Ne lasteth not the twynkelyng of an eye VI 268, What helpeth it to tarye forth the day II 87, Whan he endured hadde a yeer or twoo In this cruel torment II 43, Aurilius . . . . Awayteth night and day on this miracle III 19. Soll das Zeitmass als das eben verflossene bezeichnet werden, so wird demselben das Demonstrativ beigegeben: Thys twelve dayes of Aprile I endure Through jelouse Phebus this mysaventure VI 265, These seven yere I have your servaunt bee V 342.

Sehr weitgehend ist der folgende Acc. Temp.: He that it wrought cowthe ful many a gyn, And waytede many a constellacioun Er he hadde do this operacioun II 358 — quasi manche Constellation lang oder hindurch! Im folgenden Falle ist der Accusativ wol wirklich Object: he spedeth him, that he can, To wayte a tyme of his conclusioun III 18 — eine Zeit zu erwarten. — This world, he sayde; more than an hour Schal ben i-dreynt II 108, Or elles ded had I ben many a day IV 291, d. i. das Factum des Totseins würde viele Tage (bereits) bestanden haben. Aenlich aufzufassen: It was me told er ye com heer tuo houres III 97; doch siehe p. 56, Abs. 5.

long tyme ist das Afranz. lung tens:

And therfore most I have my age stille As longe tyme as it is Goddes wille III 98, That in my chamber longe tyme hath i-be, ibidem.

al day im Sinne von den ganzen Tag über ist das Afranz. tote jor, beides sehr gewönlich: in that grove he wolde him hyde alday II 46, doch vergl man auch AE ealne dæg.

al night ist das Afranz. tote (la) nuit die ganze Nacht: that slepeth al night with open ye?.

Der Afranz. Gebrauch das Collectivum plenté im zeitlichen Sinne zu verwenden, findet sich erst im NE nachgebildet.

Dass Raummasse im zeitlichen Sinne verwendet werden können, dafür haben wir mehrere Beispiele: This Johan lith stille a furlong while or two II 131, I nolde a furlonge wey o live have be After your deth IV 350, d. h. eine so lange Zeit als man zur Zurücklegung (eigentlich Beackerung) der angegebenen Strecke bedurfte; etwas deutlicher und sorgfältiger ist der Ausdruck in: Ne nat a word was spoken in the place The mountaunce of a furlong wey of space V 285, gleichsam einen Commentar bietet uns: Ye sterve he schal and that in lasse while Than thou wilt goon a paas not but a myle III 103.

Dasselbe findet sich im Afranz.: en tel maniere se combatirent bien l'ore d'une liue d'un home à pié, Beaum. LXI 63, ferner: murent trois liues devant le jour et vinrent à l'enjournée à Cesaire, Men. Reims. 210, d. h. die Zeit, die ein Mann gebraucht, um eine Meile zu Fuss zurückzulegen, vergl. Nehry p. 26 f., sowie für weitere ME Beispiele Guy of W. note to l. 2810.

Ein absoluter Accusativ des Masses war ursprünglich auch das im ME bereits zur Conjunctionspartikel herabgesunkene whil (that) — so lange als, wärend; z. B. in der häufigen Formel whil (that)

I may AE pa hwile pe ic mæg u. ä.

Eine hoch interessante Redensart ist terme of his lyf u. ä. = bis zum Ende seines Lebens oder sein Leben lang. Diese Redensart findet sich auch mit den verschiedensten Präpp, verbunden. Doch scheint uns gerade dies Auseinandergehen in der Wal der Präpp. zu beweisen, dass die absolute Form die ursprüngliche war und ausserdem sind wir im Stande, die präpositionslose Formel in einer um beinahe 200 Jare älteren Gestalt nachzuweisen: & tu schalt sone AE meines Wissens entsprechendes sich nicht findet und da ferner, wenn der Ausdruck wirklich AE wäre, hier gar keine Notwendigkeit vorgelegen hätte, ende durch terme zu ersetzen - ende ist ja das bei weitem gewönlichere Wort - so werden wir das Original der Redensart im Afranz. suchen müssen. Doch habe ich bis jetzt nichts bestimmtes nachweisen können: And there he lyveth in joye and in honour Terme of his lyf II 32, certes never schal he thrive Though that he multiplie terme of al his live III 74. — Ne never schul to terme of alle her lyves II 247 eine Handschrift streicht jedoch to! and the prest scholde be enterdyted that dede such a vilonge to terme of al his lyf III 355. — How he Simplicius Gallus left his wyf, And hir forsook for terme of al his lyf  $\Pi$  225. — Do as the list in term of al thy lyf  $\Pi$  231.

Wie im Afranz. (Nehry p. 28) kann der absolute Accusativ auch die zeitliche Entfernung eines Ereignisses von einem bestimmten Zeitpunkte enthalten und antwortet demnach auf die Frage wie lange vorher oder nachher: It was me told er ye com heer tuo houres III 97. Das AE kennt, wie es scheint, hier nur den Dativ: Hælend com syx dagum ær eastrum to Bethania, Blickl. Hom. 71, 24; der Gebrauch dieses Casus ist hier an sich schon auffällig und ungewönlich, und wird daher seine ursprüngliche Geltung nach der Abschleifung der Endung sehr bald verkannt worden sein. In noch höherem Masse gilt dies von der mit einem einfachen Adverb fast gleichwertigen Redensart whil er: Helpeth me now as I dede you whil er III 69 = eine Weile vorher = soeben. Denn schon das AE hwilumær (z. B.: Wulfstan 97, 22) war kaum mehr als ein Adverb; und überdies war ein formeller, inhaltlich aber nicht mehr erkannter AE Dativ. Plur. whilom im ME noch im gewönlichen Gebrauche.

Auch bei der Angabe des Alters verliess das ME die hei-

mischen Wege um sich dem Afranz. anzuschliessen.

Im Afranz. wird entweder das Adjectiv agé mit der Zeitangabe durch de verbunden (dasselbe de, welches sich bei den Adjectiven der räumlichen Ausdehnung zeigt) und genau so, obwol höchst selten, im ME, wie die anders unerklärbare Stelle beweist: Savyng a child that was of half yer age II 124. Ebenso wird bei germanischen Adjectiven verfaren: But as a child of twelf month old or lesse III 123. Sehr beliebt ist jedoch diese Form der Altersangabe bei Gower: of eightene winter age I 102, of thre yere age II 22, of twelve yere age II 68, of an hundred winter age II 343, of a ten yere age II 17; auch Gower gebraucht gelegentlich old für age: of nine hundred winter olde II 265 siehe auch unten Präposition of.

Oder das Afranz. fasst die Summe der Jare als Besitz auf und verbindet dieselbe durch avoir mit dem betreffenden Seienden, eine Construction die so viel ich sehe bei Chaucer sich nicht findet, obgleich sie gerade im Afranz. sehr gewönlich ist und auch im AE obwol selten sich findet: ha he ha hæfde twæm has he twentig wintra,

Blickl. Hom. 215, 34.

Eine dritte wie es scheint weniger beliebte Afranz. Construction reiht die Summe der Jare mittelst de an das Verbum Substantivum an und lässt zugleich den Begriff des Alters in Gestalt eines qualitativen Genitivs (mit de) folgen oder voraufgehen: fu li jourz pris de l'enfant couronneir, qui estoit de l'aage de quatorze ans, Men. Reims 337 vgl. Nehry p. 29. Diese Ausdrucksweise ist bei Chaucer die gewönlichere: Of eyghteteene yeer sche was of age II 99, Of twenty yeer he was of age I gesse II 4, A wonder welfarynge knyght..... Of the age of foure and twenty yere V 169, Yong was this quene, of twenty yer of elde V 199, mit Ellipse von to ben: Of fyve and twenty yeer his age I caste II 67, vergl. auch oben p. 53—54 Acc. der Grösse sowie unten p. 60—61 Acc. des Gewichtes.

Doch lässt auch Chaucer nicht selten nach germanischer Weise die Zal der Jare direkt auf das Verbum Substantivum folgen, allerdings meist mit Afranz. Beifügung des Altersbegriffes im Genitiv: This mayde was of age twelf yer and twaye III 76, Syn that his lord

was twenti yeer of age  $\Pi$  19, Syns I twelf yer was of age  $\Pi$  206; mit Ellipse: I wil no womman twenty yer of age III 323.

Sehr selten steht beim absoluten Accusativ das germanische Adjectiv an Stelle dieses qualitativen Genitivs: Syn thilke day that sche was seven nyght old III 230, When it [the child] was two yer old II 297, He was, I trowe, twenty winter old II 224.

Dass wie im gewönlicheren Englisch und im heutigen Deutsch die Zal der Jare unmittelbar und ohne jede weitere qualitative Bestimmung auf das Verbum Substantivum folgen kann, dafür habe ich aus Chaucer gar kein Beispiel beibringen können. Zwar folgen auf den zuletzt gegebenen Beleg die Worte: And I was fourty, doch ist hier zweifellos aus dem voraufgehenden: wynter old zu ergänzen. Der gänzliche Mangel dieser Construction ist um so auffälliger, als dieselbe bereits im AE nicht nur bekannt, sondern geradezu gewönlich war: Ja he wæs tyn wyntre, Blickl. Hom. 211, 25; Ja he wæs fiftene wintre, ibid. 213, 1; Ic eom to dæg hundtwentig wintre Deutr. XXXI 2; he wæs an hund wintra and twa and hundeahtatig wintre Gen. Ae. V 28. Fricke p. 61.

Die Accusative des Wertes, Preises und Gewichtes geben an, in welchem Massverhältnisse ein Seiendes nach diesen drei Richtungen hin zu anderen Seienden steht.

Der Accusativ des Wertes steht erstens nach Adjectiven.

worthe: Swiche argumentz ne ben nought worth a beene IV 272, But thilke text hild he not worth an oystre II 7, His overslop it is not worth a myte As in effect to him III 48, A man of litil reputacioun, Nought worth to Phebus in comparisoun III 255 = nichts wert im Vergleich zu Ph. Nought worth to the as in comparisoun The mountance of a gnat III 257, It were me lever than twenty pound worth lond III 1. In tibertragener Verwendung: The glade nyght ys worthe an hevy morowe VI 260, hier liesse sich aber worthe als P. P. von wurthen AE weordan fassen = ist ein trauriger Morgen geworden. Es scheint mir jedoch hier worthe = wert besser zur Umgebung zu stimmen, da hier eine Tröstung ausgesprochen wird und werden soll.

An worthe angeglichen ist worthy von derselben Bedeutung: And fortherover thanne, for as moche as the caytif body of man is rebelle bothe to resoun and to sensualité, therfore it is worthy the deth III 281, a werkman is worthy his hure II 267.

AE wyroe steht gewonlich mit Genitiv, daneben auch mit Dativ oder Accusativ, vergl. Koch § 257, sowie einige weitere Belege für den Accusativ bei Sohrauer p. 26. Ein AE wyroig von der Bedeutung des worthe worthy scheint sich nicht zu finden; worth mit Genitiv fand sich nur ein einziges Mal; And oft it (scil. the love) hath the cruel herte apesed, And worthy folk made worthier of name IV 118; siehe Praposition of.

Die eben erwänten Formeln worth a bene etc. haben eine inter-

essante Entwickelung durchgemacht und zwar wie es den Anschein hat lediglich innerhalb des ME und ohne Beihülfe von aussen.

Zunächst beginnen sie sich von ihrer Verbindung mit dem Verbum Substantivum abzulösen und gleichwie die einfachen einen geringen Grad bezeichnenden adverbiell gebrauchten Adjective unmittelbar mit beliebigen Tätigkeitsverben zusammenzutreten. Dieser Gebrauch unserer Formel ist schon älter; er begegnet bereits um die Wende des 13. Jarhunderts:

For fu ne myst mid al fi miste anuse hire worf a fille St. Marg. v. 146; Ne miste fat fur hire enes brenne ne hearmie worf a fille St. Lucy v. 142.

Bei Chaucer lässt sich ganz dieselbe Formel in dieser Verwendung nicht beobachten, wol aber eine änliche, in welcher worth durch dere (ynough) ersetzt ist.

Dass AE deore dyre wie wyroe mit dem absoluten Accusativ verbunden wurde, liess sich bisher nicht belegen und wird sich warscheinlich auch nie belegen lassen. Denn in den betreffenden Formeln haben wir sicher keine aus alter Zeit überkommenen Constructionen, sondern offenbar Entwickelungen und Weiterbildungen der eben belegten Formel worß a fille u. s. vor uns.

In einzelnen Fällen ist die Verwendung dieser Neubildung noch eine solche, dass genau wie oben bei worth auf ein zu ergänzendes to ben zu schliessen ist.

But as men seen in town, and alle aboute, That wommen usen frendes to visite, So to Criseyde of wommen com a route, For pitous joye and wenden hire delite, And with hire tales, dere ynough a myte! . . . . . They set hem down, and seyde as I shal telle IV \$28; dere ist hier prädicativ angeschlossen an tales und die Uebersetzung würde etwa sein: und mit ihren Reden, die für einen Heller teuer genug waren, d. h. für die ein Heller noch zuviel bezalt gewesen wäre, setzten sie sich nieder.

Ebenso ist der Anschluss in: O stormy poeple, unsad and ever untrewe.... Ay ful of clappyng, dere y-nough a jane, Your doom is fals II 309, d. h. ewig voller Geschwätz für das der Preis eines Hellers noch zu hoch ist oder das kaum einen Heller wert ist.

Im folgenden scheint die Formel Prädicat zu nat zu sein: But yit this clyft was so narwe and lite Yt was nat seene, deere ynogh a myte V 299, d. h. es wurde gesehen nichts oder besser nicht etwas, wofür ein Heller noch zu teuer wäre — es wurde nichts gesehen, nicht eines Hellers Wert. Die Formel ist hier, wie man sieht, auf Verhältnisse übertragen, für die sie gar nicht passt.

Aenlich verhält sich: He seyde hire, when she was at swiche a feste, She myght on hym han loked at the leste; — Not I nought what, al deere ynough a ryshe, As he that nedes most a cause fyshe IV 272, die Worte Not I nought what füren das Voraufgehende weiter aus: Er sagte ihr alles mögliche, ich weiss nicht was, wofür der Preis einer

Binse völlig teuer genug war; oder wenn wir al als Adjectiv fassen: was alles mit einer Binse teuer genug bezalt war oder gewesen wäre.

Die Redensart scheint sonst im ME nicht vorzukommen.

Wenn der absolute Accusativ des Wertes etc. nach Adjectiven im Afranz. sich nicht findet, so findet sich hier derselbe um so häufiger nach den Verben des Geltens, Schätzens, Kostens, Kaufens,

Verkaufens und Wiegens.

Was die Verben des Geltens und Schätzens betrifft, so werden dieselben im ME, wie wir sahen, durch worth worthy ersetzt, daher auch die Uebereinstimmung beider rücksichtlich der zur Bezeichnung der Wertlosigkeit dienenden Objecte, vergl. Diez III 429 ff., sowie Perle 407 ff. Daneben findet sich noch counten: For he ne countede nat thre strees Of noght that Fortune koude doo V 177. Ebenso accunten: she accuntede nat a stree of al my tale V 192. Auch mit doppeltem Accusativ: God help me so I counte hem nought a bene V 16, sowie einige andere Redensarten, die unten p. 61, Abs. 5 erwänt sind.

Ein to valen findet sich kaum, doch vergl. das warscheinlich un-chaucersche: Quhat valis al this richesse and this rent VI 303.

Nehry erwänt nicht amonter — betragen, dem Werte, der Zal, nach erreichen; amounten in übertragener Bedeutung: What amounteth al this wit II 121, What amounteth this allas II 78, What amounteth al this fare II 187. Für die eigentliche Bedeutung vergl. Alis. 6018: Heretofore ye haveth herd of theo kyngis ost how hit ferd; That amounted fyve hundrod thousand Knyghtis to armes. Doch auch in Chaucer selbst: fat amonteth 360 degres, Astr. Part. I. § 16, 4.

Das Verb costen haben wir mit der zu erwartenden Construction in: That coste largely of gold a fother II 59, To doon you eese, and it schal coste nought II 24. Von dem erst im spätesten NE aufgekommenen to be mit absolutem Accusativ z. B.: the bottle is six pence — kostet 6 P., findet sich bei Chaucer begreiflicher Weise noch keine Spur.

Die Verben des Kaufens byen und Verkaufens sellen verbindet Chaucer mit der Präposition for, gleichwie im Afranz. hier neben dem absoluten Accusativ noch por, par und andere Präpositionen stehen. Erst im NE stellt sich zu for der dem französischen nachgebildete absolute Accusativ.

Zum Ausdrucke des Begriffes des Wiegens wird verwendet das gemeingermanische weyghen: Hire keverchefs..... weyghede ten pounde II 15. Aus dem ursprünglichen Begriffe desselben bewegen, heben, ergiebt sich jedoch, dass hier nicht ein absoluter Accusativ vorliegt,

sondern ein einfaches Accusativs-Object.

In Uebereinstimmung mit dem oben p. 53—54 und p. 57, Abs. 5 behandelten Ersetzungen der Accusative der Grösse und des Alters kann das Gewicht auch so ausgedrückt werden, dass die Summe der Gewichtseinheiten an das Verbum Substantivum vermittelst of angereiht und der Gewichtsbegriff dem Ganzen in Gestalt eines qualitativen Genitives (mit of) beigegeben wird: He hath a sparth of twenti

pound of wighte II 78. Es liegt nahe zu vermuten, dass auch dieser Gebrauch dem Afranz. nachgebildet ist, wenn sich bis jetzt auch noch nichts sicheres hat nachweisen lassen.

Als absoluter Accusativ des Masses sind auch diejenigen ME Bezeichnungen kleinster Mengen anzusehen, welche in Begleitung der Negation dazu dienen das Stattfinden einer Tätigkeit oder eines Zustandes auch nur in dem geringsten Masse zu leugnen.

Bereits das AE kennt diesen adverbiellen Gebrauch bei den mehr oder weniger deutlich als Substantive gefülten wiht na-wiht a-wiht, so z. B. ne hie huru winedrihten wiht ne logon Beow. 863 — tadelten ihren Herrscher durchaus nicht.

Ebenso das Afranz., nur dass es hier pas = Schritt, Stück, etwas verwendet und daher ausging von Fällen, in denen noch ein kleinstes räumliches Mass bezeichnet werden soll: ço est Climborins qui pas ne fuit pur hume Rol. 1485.

Beide Sprachen stellten dann in späterer Zeit in einem begreiflichen Streben nach Verstärkung und Prägnanz dem ursprünglichen (n)awiht bezw. pas eine Reihe von Worten zur Seite wie (no)thing poynt moote beene stre bezw. point mie nient rien, deren Verwendung oft den ursprünglichen Verhältnissen sehr wenig entspricht, und deren begriffliche Verwandschaft zugleich andeutet, dass hier zwischen dem Afranz und ME eine starke Berürung und Beeinflussung stattgefunden haben muss.

Aus dieser doppelten Quelle werden wir also unsere Belege herzuleiten haben. Vielleicht jedoch nicht sämmtliche. Die Construction wird zweifellos eine Unterstützung und Förderung gefunden haben durch einen syntaktischen Vorgang den wir p. 93 f. näher behandeln werden und der kurz darin besteht, dass in Folge von Flexionsschwächung die früheren partititiven Genitive als Accusativsobjecte zu dem Tätigkeitsworte treten und ihre früheren Regentien nought ought etc. gleichsam als zweite oder Teilobjecte ihnen beigefügt werden. Derartige Constructionen stimmen mit der vorliegenden in vielen Fällen überein, mussten daher eher oder später mit ihr zusammen fallen.

Wie leicht dieser Vorgang sich vollziehen konnte, wird sich aus folgender AE Formel erkennen lassen, doch beachte man, dass das Ende dieser Entwicklung erst in die ME Zeit fällt: Ic (ne) habbe his (wines, frofre, sibbe, strengu, tungan etc.) (n)awiht > Ic (ne) habbe hit (win, frofor, sibbe, strengu, tungan etc.) (n)awiht. Ob änliche Vorgänge schon einmal in früh-AE Zeit statt hatten (vergleiche ME not mit ME nought) wage ich nicht zu entscheiden.

nought-nawiht als Object: Thomas nought of your tresor I desire II 267, As taketh nought agreef of that I saye II 212 = nichts.

nought als absoluter Accusativ bei transitiven: Thou saist, men may nought kepe a castel wal It may so be besieged over al  $\Pi$  214, I owe hem nought a word  $\Pi$  219, But Crist . . . . Bad nought every

wight schulde go and selle Al that he had II 209, I nyl him nought II 215 = kein Bischen, um nichts, gar nicht.

Bei intransitiven Verben: His arwes drowpud nought with fetheres

lowe II 4, = kein Bischen, um nichts, gar nicht.

Neben einem anderen Accusative des Masses: God myghte not a poynt my joyes eche IV 286, doch ist hier not wie schon die Schreibung beweist ganz zur einfachen Negation herabgesunken. Doch vergl.: though I might a thousand tyme selle Upon a day my lyf in thi servyse It myghte nought a moote in that suffice IV 290.

Daneben nothing als absoluter Accusativ bei transitiven neben Objectsaccusativ: Nothing forgat he the care and wo II 228; neben

Objectssatz: But what they were, nothing yit he woot II 53.

Bei intransitiven: He seyde, he lovede and was biloved nothing III 8. I nam nothunge to blame V 18, Than comth oure verray gentilesse of grace, It was nothing biquethe us with oure place II 241.

Daneben das sehr seltene no maner thing: Therof am I no maner

thynge in doute IV 352.

nought und nothing verbindet sich sogar genau wie Afranz. nient mit Adjectiven und Participien um den Mangel der in ihnen ausgedrückten Eigenschaft anzudeuten: It were my wrecchid clothes, no thing faire II 304 = (gar) nicht schön! (unser nichts Schönes würde Chaucer durch nothing of faire oder no faire ausdrücken vergl. p. 31, Abs. 5) vergl.: De vestures nient coulourees; lo nient culpable filh de Jonathas, siehe Nehry p. 35.

Diesen negativen steht gegenüber das positive ought AE awiht im Sinne von etwas doch auch etwa vielleicht irgend: And if that Love aught lete his brydel go Al that now loveth asonder sholde lepe IV 297; If I my tale endyte Aught hard . . . . . She shal no savour han tharin but lyte IV 164 = etwas, (nur) ein Bischen schwerfällig; Loke up, I seye, and telle me what she is . . . . Know iche hire ought? IV 143, and theron mused he If that the childes mooder were

ought sche II 201.

Neben ought = etwas, und nothing gegenüber, steht das Positivum oon thing: But oon thing warne I the, I wol not jape II 252, könnte jedoch auch als Objects-Accusativ zu warnen gefasst werden.

Daneben any thing = etwas, (in, mit) irgend etwas in (dem Sinne nach) negirten Sätzen: But goode nece, if I myght evere plese Yow any thynge, than preye Ich yow etc. IV 250 eine Handschrift schreibt (mit Unrecht!) Yow with any thynge. Für weitere drei Belege des adverbiellen anything siehe Zupitza's Guy, note to line 5985.

Daneben somwhat: Kythe now somwhat thi curage and thi myght IV 325, Save in his sawes somwhat wold he wreye His woo III 8.

Auch a litel what kommt vor: and pan she a litel (what nur in C!) smylyng seide, Cons. 3829 aus paulisper; vergl. unten p. 95, Abs. 5.

Dazu vergl. die oben gegebenen Beispiele mit a poynt und a moote. Auch die oben p. 59 belegten worh a fille und zum Teil

auch die Belege mit dere ynough (a myte) gehören hierher.

Wenn der Preis für eine Gesammtheit von Dingen nicht unmittelbar angegeben, sondern die Berechnung nach Massgabe des Einzelbestandteils überlassen wird, so tritt im Afranz. auch diese Masseinheit in den Accusativ: Li vins formentix.... doit estre prisiés douze sous le mui de rente, vergl. Nehry p. 36. Diesen Gebrauch kann ich für das ME nicht nachweisen. Im NE ist er gewönlich.

Auch die den Afranz distributiven Formeln moitié—moitié, demie—demie, partie—partie entsprechenden half—half, part—part scheinen als adverbiale Accusative erst im NE vorzukommen.

Im Afranz. dient der absolute Casus obliquus auch dazu anzugeben wie oft eine Grösse angesetzt werden mitsse, um eine mit ihr verglichene zu erreichen. Es geschieht dies durch foiz z. B.: d'or i donai sept fois son pois vergl. Nehry p. 36f. Im ME durch tymes: Ryght so is the space be-twen bi too prikkis be space of 6 tymes byn altitude, Astr. p. 53, Z. 8. Nicht selten auch bei Adjectiven: Forbeede a love, and it is ten tymes so woode V 299.

Für die Zalen bis 3 treten dagegen die alten Multiplicativadverbien ein: so ys he space betwen too prikkes twyes he heyzte of the tour, Astr. p. 53, Z. 16, so schulde he mesures be-twen he prikkes

be twyes or pries pe heyzte of pe tour ibidem p. 58, Z. 2.

Das Afranz. fügte auch den Teil der Grösse eines Seienden, welcher die vollständige Grösse eines anderen ausmacht, der Angabe der Art und Weise des Seins oder der Tätigkeit, welche als Ausgangspunkt des Vergleiches dient, im absoluten Accusativ bei: Que por voir n'i avra pucele Que la centieme part soit bele, Erec. 635. Für diesen Gebrauch habe ich in Chaucer einen genau passenden Beleg nicht auffinden können. In einem Beispiele, das hierher gehören würde, ist ganz ungehöriger Weise die Präposition by verwendet: no nightingale Ne couthe by an hundred thousand del Singe so wonder merily and wel III 253, für den sonstigen auffälligen Gebrauch von del siehe Numerus p. 43.

#### Der modale Accusativ.

Das Afranz. besitzt eine Reihe von formelhaften Ausdrücken, welche einer Aussage modale Bestimmungen im absoluten Casus obliquus beigeben.

Für das von Nehry p. 39 hierunter an erster Stelle verzeichnete mon vuel = wenn es nach meinem Willen geht, findet sich im ME nichts unmittelbar entsprechendes. Einen Ersatz bietet das häufige for me, das genau wie mon vuel vorwiegend seine Verwendung findet in Aussagen, in denen die Stellung des Willens der angegebenen

Person zu einer noch unverwirklichten Handlung oder zu einer solchen, die demselben zuwiderlaufend geschehen ist, ausgedrückt werden soll. Neben for me kommt (selten) der adverbielle Genitiv willes zur Verwendung, dessen AE Vorgänger Müller p. 228 mit 'freiwillig' übersetzt: it is an hard thing for to wolde Thing that no man wol his willes holde II 214. Und änlich ist thankes AE pances gebraucht: For every wight that loveth chyvalry, And wold, his thankes, have a passant name II 65, They wold, here thankes, wilne to be there, ibid.

Das an zweiter Stelle verzeichnete mal gré ist dagegen un-

mittelbar in das ME herüber genommen worden.

Als Beweis dafür, dass die substantivische Natur des Ausdruckes noch lebendig war, deutet Nehry vor allem darauf hin, dass er in der guten Afranz. Zeit stets mit dem Possessivum verbunden wurde, wärend erst gegen Ende derselben auch das pers. Pronomen dafür eintritt. ME Fälle maugre min thin his kann ich für den Augenblick nicht belegen.

Statt des possessiven Pronomens kann im Afranz. ein Casus obliquus der besitzenden Person oder auch Umschreibungen der letzteren eintreten. Für den letzteren Fall ist angefürt: Maugré lor nes i serai acordee; Maugré le vostre non en ai hui du melliour, siehe Nehry p. 40. Nehry vergleicht hiermit mit Recht Chaucer II 233: maugré hir heed. Ein anderer Beleg ist: And yet hath love, maugré here eyghen two I-brought hem hider II 56. Das ME gebraucht das malgré also nahezu wie eine Präposition.

Andere Varianten von malgré fehlen im ME.

Das Afranz. merci und grace ist gleichfalls direkt in das ME übergegangen. Ebenso die Verbindung grammercy: But mercy, lady bright II 69, Now beet thy breest and sey to god of love Thi grace, lord IV 146, Ywys, myn uncle, quod she, graunt mercy IV 162.

Früher im 13. Jarhundert wurde merci und grace noch übersetzt mit ore und milce: Milde godd fi milce! Morris O. E. H. Series I, p. 211. A ihesu fin aore! ibidem 187, doch findet sich auch schon merci: louerd fi merci! ibidem p. 211.

Alle diese Fälle sind jedoch als Ellipsen aufzufassen.

Das Afranz. escient findet seine Uebersetzung in den Verbalsubstantiven: witynge knowynge connynge. Wie jenes mit mien sien etc., so werden diese mit my his etc. verbunden. Wärend jedoch mien escient häufig als absoluter Accusativ verwendet wird, stehen bei den ME Formeln stets Präpositionen wie to, at, of, after, in (vergl. unten Verbalsubstantiv), wie deren ja auch bei mien escient vorkommen durften.

Der Afranz. modale Accusativ tesmoin — Zeugniss findet seine ME Entsprechung in dem bei Chaucer sich findenden witnes wie schon Nehry richtig nachgewiesen (p. 45). tesmoin nimmt die Bezeichnung desjenigen Seienden, welches die Aussage des Tätigkeitsbegriffes bekräftigen soll im genitivischen Verhältnisse zu sich. Anders im ME; witnes verbindet sich mit dem Namen oder Begriffe

des Bezeugenden stets mit Hilfe der Präposition on: Witnes on Myda II 235, Witnes on Jope II 252, vergl. die Präposition on. Nur einen Fall kenne ich, wo das Substantiv an witness unmittelbar sich anschliesst, ohne dass dabei ein bestimmter Casus sich verriete: Witnes Tyburces and Cecilies shrifte III 37. Vgl. unten p. 80, Abs. 3.

Ein anderer Beleg ist sehr alt, leider jedoch eine ganz wörtliche Uebersetzung. Er findet sich in der Unterschrift der Proclamation Heinrichs III, Ws. Leseb. p. 119, 23: Witnesse usseluen æt Lundene, fane extetenfe day on fe monfe of Octobre etc. aus: Tesmoin

meimeismes à Londres le disutime iur de Octobre.

Das Afranz. foi ist unverändert in das ME hinübergenommen worden und hier fast ebenso häufig wie dort. Doch steht es nur selten im absoluten Accusativ wie z. B. in: 'May fey', thought he, 'thus wol I seye' IV 227, sondern meist in Verbindung mit der Präposition by und zwar namentlich wenn, wie in den von Nehry angefürten Afranz. Fällen, von foy ein Relativsatz abhängig ist. Uebrigens wurde auch im Afranz. foi mit Präposition par sur und en verbunden.

Zum Schlusse seines Kapitels bemerkt Nehry, dass die im Afranz, so beliebten absoluten Accusative faute de, manque de = ausMangel an und crainte de = aus Furcht vor im Afranz. sich noch nicht finden. Zwar sage man il est faute de bles ou de vins, Beaum. XLIX 2 und öfter, aber um auszudrücken, dass der Mangel von etwas die Schuld trägt an einer Tätigkeit, setzte man, wie es scheint, drückt er sich vorsichtig aus, immer die Präpositionen par oder pour: Par defaute d'entendement Voit on mout de reprendement etc.; S'en est li siecles en mal point Par defaute de boin regart etc. etc. Ich bin der sicheren Hoffnung, dass eher oder später ein einfaches defaute auch für diesen Fall noch belegt werden wird, einfach deshalb, weil bei Chancer sich ein derartig verwendetes defaute ohne Präposition findet: and thys melancolye And drede I have for to dye, Defaute of slepe and hevynesse, Hath sleyn my spirite of quyknesse V 156. Dies heisst, wenn wir über den sonst nicht seltenen Mangel einer passenden Praposition vor dem zweiten gleichstufigen Substantiv (hevynesse) hier hinwegsehen: und diese Melancholie und Todesfurcht, die ich habe, in Folge Mangels von Schlaf und (in Folge) von Lassheit, hat mir die Lebensfreudigkeit geraubt.' Ich weiss sehr wol, dass sich die Stelle für sich betrachtet, auch anders verstehen lässt, nämlich, wenn man alle die Substantive melancolye drede defaute hevynesse als gleichstufige Subjekte auffasst. Vergleicht man jedoch das Vorhergehende bis zum Anfang des Gedichtes, und bemerkt man, dass alles darauf hinausläuft und dahin zielt alle Leiden und Unzuträglichkeiten hinzustellen und zu erklären als Folgen des Schlafmangels, so wird man mir ohne Weiteres zugeben, dass eine Gleichstufigkeit hier ganz sinnlos wäre und dass daher meine Auffassung und Uebersetzung, die einzig berechtigte ist. Im Uebrigen findet sich auch

Einenkel, Streifzüge.

defaute mit for, z. B. gleich zu Anfang des Gedichtes. Der Beleg kann also zugleich zur Beleuchtung des eben gesagten dienen: for day ne nyghte I may nat slepe welnygh noght, I have so many an ydel thoght Purely for defaulte of slepe V 155. Vergl. auch: For thus moche dar I saye welle, I hadde be dolven every delle, And ded, ryght thorgh defaulte of slepe Yif I ne hadde redde and take kepe Of this tale nexte before V 162, ferner: Rather than that Y shulde deye Thorgh defaulte of slepynge thus, I wolde yive thilke Morpheus . . . . the alder-beste Yifte, ibidem.

Die grosse Zal der Afranz. Adverbialbildungen mit ment lat. mentem als ursprüngliche modale Accusative haben einen unmittelbaren Einfluss auf das ME nicht ausgeübt. Doch wäre es nicht unmöglich, dass Wendungen, wie autrement fierement, die einheimische adverbiale Formel mit wisan in der Weise beeinflussten, dass sie eine freiere Verwendung in den dieses Substantiv begleitenden Attributen veranlassten.

Im AE findet sich nur der adverbielle Accusativ of wisan. Ausserdem ist mir in Aelfricschen und Wulfstanschen Homilien öfter ænige wisan begegnet, jedoch nie allein, sondern stets in Begleitung der Präposition on.

In Chaucer findet sich other wise gar nicht, dagegen any wise: And if I myght excuse hire any wyse V 46, sowie die zweifellos neue Verbindung double wise: The somer passeth, and the nightes longe Encrescen double wise the peynes stronge Both of the lover and the prisoner II 42.

An Stelle des in Chaucer nicht zu entdeckenden other wise findet sich das gar nicht seltene other weyes. Da dies nun umgekehrt keine Entsprechung im AE hat, so wäre es nicht undenkbar. dass hier eine Vermischung und Verwechselung mit wise vorläge, die um so leichter statt haben konnte, als gerade um Chaucer's Zeit die Diphthongirung der langen i begann. Würde jedoch, hiervon abgesehen, sich wirklich ein AE genitivisches ohres weges finden, so kame es immer noch darauf an, ob dies auch zu Chaucer's Zeit noch als Genitiv verstanden wurde. Ich denke nicht. Ich glaube, dass in einer Sprache, in welcher der adverbiellen Genitive so wenige (mit Adjectiven verbundene sogar gar nicht!) der adverbiellen Accusative jedoch eine so überraschend grosse Zal sich nachweisen lassen, eine Formel wie other weyes genau wie die übrigen zalreichen, mit adjectivischen Attributen versehenen Formeln als Accusative angesehen und aufgefasst werden mussten, eine Ansicht, die durch das Vorkommen der Form wye, zweifellos der Accusativus Singularis, bestätigt zu werden scheint.

Beispiele sind: Ryght so and none oper wye, Cons. 163 aus haud aliter; oper weyes, ibidem 4514 und 4523 aus aliorsum bezw. aliter; Shal I noon other weyes dye? V 227, And folk, that other weyes han seyd of me, I warn hem wel II 311.

Alle Vermutungen wären überflüssig und alle Zweifel beseitigt, wenn sich ein Afranz. autre voie oder autres voies — auf anderem Wege, auf anderen Wegen d. i. auf andere Weise, nachweisen liesse. Hierher gehören auch die oben p. 51 besprochenen alwey(s) al

Hierher gehören auch die oben p. 51 besprochenen alwey(s) al gate(s) Sinne von 'immerhin' deren Afranz. Entsprechung tote(s) voie(s) ist. Weiterbildungen von al gate(s) sind dann die (nichtchaucerschen!) other gate(s) = other weyes sowie die aus der völligen Verkennung der ursprünglichen Bedeutung von gate hervorgegangene, wie es scheint, specifisch schottische Irrbildung: so gate oder thus gate quasi 'so Weise, derart Weise' = 'auf derartige Weise'.

Ein zweifellos unmittelbar dem Afranz. entnommener, obgleich dort bis jetzt nicht nachgewiesener, modaler Accusativ ist das auch anderwärts nicht seltne poynt devys — mit in Absicht, ins Ziel, genommenem, abgezieltem Punkte, Ziele, d. h. mit bestimmter Absicht: So peynteth he and kembeth poynt devys As wel his wordes as his countinaunce II 372. Vergl. jedoch unten p. 119, Abs. 1: at poynt devys! NE noch point-device — ptinktlich, genau!

Für die besondere Gangart hat das Afranz. mehrere adverbielle Casus obliqui, welche teils durch einfache Substantiva, teils durch solche in Begleitung attributiver oder prädicativer Adjectiva gebildet werden.

Zunächst ist es auffällig, dass hier das ME dem vom Afranz. in diesen Fällen fast immer gebrauchten bestimmten Artikel er-sichtlich aus dem Wege geht und ihn entweder durch den unbestimmten Artikel ersetzt oder überhaupt jeden Artikel meidet. Man sieht nicht recht, aus welchem Grunde, und zuerst war ich in Zweifel, ob nicht lediglich die artikellosen Fälle hierher zu rechnen und die mit a an versehenen Fälle als Angleichungen an die einheimischen on foot, on hors u. ä. unter der Präposition on zu behandeln seien. Ich bin jedoch davon abgekommen, da erstens eine derartig scharfe Scheidung zweier einander so nahe stehender Fälle schon an sich bedenklich ist, zweitens, da in den vielen Belegen, die ich geprüft, ein on neben (a)n sich nicht findet, und drittens da trotz der gewiss wol erwogenen Ansicht Zupitza's (Guy of W. note to l. 1876) es mir bis bisher unmöglich war die Auslassung der Präposition on in anderen Fällen nachzuweisen 1). Ich stelle daher mit Mätzner (II 182) beide Fälle als adverbielle Accusative nebeneinander, bemerke jedoch, dass ich eine Verwechselung unseres unbestimmten Artikels mit der Präposition namentlich seitens der der

¹) Der einzige Fall, wo a=on ausgelassen zu sein scheint, liegt vor in den Belegen: Do wey thy lewednes III 43 und Go wey in Vox and Wolf, Reliquiae Antiquae II p. 273 v. 53; vergleiche auch die übrigen von Zupitza, Guy, note to l. 3097 für diese Formeln angefürten Belege. Doch dürfte dies do way, go way nicht sowol durch Auslassung von a als vielmehr durch Vocalangleichung und Krasis do away > do oway (so in Guy ed. Turnbull 9640) > doway entstanden sein.

fremden Cultur ferner stehenden Volksschichten nicht für völlig ausgeschlossen halte.

Belege mit einfachem Substantiv:

Afranz.: Il vint encontre aus le pas Chev. Lyon 4471, Li destriers li anble tost, bien l'en porte les galos, Auc. 23, 7. Der Artikel fehlt hier nie.

ME: For he hadde riden more than trot or pas III 46. — And forth sche walketh esily a pas II 367, And forth she rite ful sorwfully a pas V 3; Hit goth an ambel in the way Ful softely and rounde in londe III 136.

Belege mit Substantiv + Adjectiv:

Afranz. selten ohne Artikel: Descent à pied, alez i est pleins curs, Rol. 2878; Deus chalt pas sur les Philistiens tuna, L. Rois 25. Meist mit Artikel: il sunt le grant pas dedenz l'encloistre, S. Thom. 71, 29; vinc aprés sur mun destrer le grant elez B. Chrest, 94, 45.

ME selten ohne Artikel: For swifter course cometh thynge that is of wyghte, When it descendeth, Than don thynges lighte IV 209, ebenso fote hote die genaue Uebersetzung von chalt pas: The mayster hunte, anoon, fote hote, With a grete horne blewe thre mote V 166. Meist mit unbestimmtem Artikel: With that come he and alle his folke anon An esy pace rydynge IV 178, And efter this he to the yates wente, Theras Criseyde oute rode a ful goode pas V 25, A softe paas went he over the strete II 116, And to the nexte citee ther bysyde A softe paas solempnely thay ryde II 182; And Absolon goth forth a sory paas II 115 — traurigen Schrittes. Hierzu stellen sich die von Zupitza (Guy note to l. 1876) zusammengestellten Belege: To Gravysende he come good speed; He is coming god speid; He took hym a lettre ful good speed; a gode spede, a gode pase (beides je 5 Mal belegt!) und a grete pase.

Der absolute Accusativ besteht aus der Bezeichnung eines Seienden, welchem in prädicativer Stellung die Bestimmung seines Verhaltens in Bezug auf die Aussage des Hauptsatzes beigefügt wird.

Die prädicative Bestimmung kann ihrem Regens vorangehen oder folgen, darf aber begreiflicher Weise nie zwischen Artikel oder demonstrativem Adjectiv und dem Substantiv stehen. Ueber die Stellung der absoluten Construction innerhalb des Hauptsatzes sind keine bestimmten Regeln aufzufinden. Ihr Platz ist gleich oft am Anfang wie am Ende des Satzes, seltener bildet sie ein Einschiebsel in demselben.

Dies sind in Kürze die Regeln und Kennzeichen, mit denen Nehry seinen Abschnitt über die Afranz. absolute Accusativ-Construction einleitet. Und diese Regeln und Kennzeichen gelten auch

69

im Allgemeinen für die im ME sich nicht selten findende absolute Construction.

Was nun die Entstehung dieser ME absoluten Construction angeht, so scheint auch hier der Einfluss der entsprechenden Afrz. Construction mit dem ihm zur Seite stehenden absoluten Ablativ des Lateinischen fast überall massgebend gewesen zu sein. In einem einzelnen Falle kommt auch die entsprechende italienische Construction in Betracht. Nur sehr selten geht das ME völlig seine eigenen Wege.

Nicht zu vergessen ist, dass bereits das AE wenigstens in den mit Hülfe von Participien hergestellten Formeln eine Nachbildung des lateinischen Ablativus absolutus besass und zwar in seinem absoluten Dativ. Es wäre nun von vornherein das Natürlichste gewesen, wenn die Entwickelung der betreffenden ME Formeln von der Basis dieser einheimischen absoluten Construction ausgegangen wäre. Abgesehen jedoch davon, dass die mit Hülfe von Participien gebildeten Formeln nur einen kleinen Teil der hier in Frage kommenden Formelarten darstellen, so spricht zunächst gegen eine Weiterbildung dieses AE absoluten Dativs der Umstand, dass im ME, wo fast unter allen Umständen der Dativ mit Hülfe der Präposition to aufgelöst werden kann, die absolute Construction wol durch after, with, nie aber mit Hülfe der Praposition to umschrieben wird. Ferner war der AE absolute Dativ eine fast ausschliesslich gelehrte Redeform und auch als solche durchaus nicht in so häufigem Gebrauche, dass sie eine längere Lebensdauer hätte haben oder einen tieferen Einfluss auf die Weiterentwickelung der Sprache hätte ausüben können.

Wir sehen also, trotz des gewiss starken und nachhaltigen Einflusses des lateinischen Ablativus absolutus, der einer derartigen Aenderung zweifellos hinderlich sein musste, ist der AE absolute Dativ dennoch zu Gunsten des Afranz. absoluten Accusatives aufgegeben worden.

Doch auch der absolute Accusativ ist nicht überall gewart. Recht zalreiche Belege, in denen das Regens der absoluten Construction ein persönliches Pronomen ist, weisen überraschender Weise den Nominativ auf und nicht den Accusativ, so dass also in den beregten Belegen zum mindesten ganz zweifellos absolute Nominativconstructionen vorliegen.

Der Nominativ-Casus hat in einer derartigen Verbindung zunächst etwas Auffälliges für uns, doch erinnere ich daran, dass absolute Nominative auch in anderen Verbindungen (nämlich mit Infinitiven siehe p. 80 f.) bei Chaucer nicht nur nicht selten sind, sondern eine geradezu beliebte Construction darstellen. Dann ist auch nicht zu vergessen, dass für gewisse sofort zu besprechende Fälle der absoluten Construction der Accusativ dem germanischen Sprachgefül gerade so unnatürlich vorkommen musste wie der Dativ (der war-

70 Casus.

scheinlich auch gerade deshalb im AE nie recht heimisch wurde) wärend der Nominativ ein derartiges Bedenken nicht verursacht.

Liegen also hier zweifellos absolute Nominative vor, so entsteht nun die Frage: Sind dies die einzigen Fälle, oder haben wir den absoluten Nominativ auch für einzelne solcher Belege anzunehmen, in denen das Regens kein den Casus verratendes persönliches Pronomen, sondern ein Substantiv ist.

Ohne Zweifel sind alle Belege, die in diese specielle Klasse gehören, als absolute Nominative anzusehen. Sie alle haben das Gemeinsame, dass die absoluten Constructionen Bestimmungen zum Inhalte des Hauptsatzes als einem Ganzen enthalten, dass das Prädicat des absoluten Casus ein Participium Praesentis ist und, was ihre Entstehung anbelangt, nicht dem Afranz., dass diese Art der Formel kaum kennt (siehe unten p. 75, Abs. 4f.) sondern dem Italienischen nachgebildet ist. Hier scheinen wir also die natürliche und scharfe Grenze dieses absoluten Nominatives erreicht zu haben.

Aber ist denn diese Grenze so natürlich, so scharf?

Dass zunächst die beweiskräftigen Belege nur dort sich finden, wo das Prädicat ein Participium Präsentis ist, kann doch unmöglich mehr als ein Zufall sein. Bei einer ganzen Reihe von Fällen, nämlich denen, in welchen der Gehalt der absoluten Construction sich lediglich auf das Subject oder Object des Hauptsatzes bezieht, können wir von vornherein und gemäss der Natur des in der absoluten Construction Ausgesagten ein persönliches Fürwort nicht erwarten. Was die übrigen Fälle der Construction angeht, deren Gehalt sich auf die Aussage des Hauptsatzes als Ganzen bezieht, so würde hier das Pronomen schon den Casus erkennen lassen, wenn eine Ursache ein solches anzuwenden überhaupt vorgelegen hätte. keines finden, das kann nur darin seinen Grund haben, dass eben zufällig keine Ursache vorlag, ein solches zu gebrauchen. Ich will übrigens erwänen, dass in einem dieser Fälle, nämlich dort, wo das Prädicat ein Adjectiv (sauf) ist, persönliche Fürwörter und zwar im Nominativ sich vielfach finden, betone jedoch, dass ich hierauf kein grosses Gewicht lege, da sauf, das so schnell und so völlig vom ME assimilirt wurde, dass es nicht selten schon als Conjunction (sauf that) auftritt, hier die Function von bute(n) übernommen haben könnte, zu dessen Vertretung es sich inhaltlich so vorzüglich eignete.

Doch prüfen wir den zweiten Punkt. Wenn wir auch einigen Grund haben anzunehmen, dass, abgesehen von den stehenden Participialformeln mit veant und oyant, im Afranz. zum mindesten im Curialstil jene uns fehlenden mit Participien Praesentis gebildeten absoluten Constructionen nicht erst mit Commines, sondern schon viel eher in Gebrauch kamen, als uns die diesen Gegenstand behandelnden Arbeiten zugestehen mögen, so können wir doch vor der Hand zugeben, dass den betreffenden ME Constructionen nur italienische Vorbilder vorgelegen haben (die Lateinischen kommen

des Ablativs wegen gar nicht in Frage). Denn es bedarf doch keiner langwierigen Beweisfürung, dass in einer so regel- und ruhelos gärenden Sprache, wie die ME es im 14. Jarhundert war, eine Formelart von anderen so nahe verwandten Formelarten auf längere Zeit hinaus sich nicht lediglich dadurch getrennt und selbständig erhalten konnte, dass sie einer anderen fremden Sprache nachgebildet war als die übrigen, ein Umstand, der ja höchstens dem Schriftsteller bekannt sein konnte, der jene Formelart zuerst anwandte, zuerst nachbildete, und der sicher selbst Diesem unbekannt geblieben ist, da man in einer Zeit, wo die Philologie im heutigen Sinne des Wortes noch nicht vorhanden war, sich über die Herkunft einer Ausdrucksweise nicht die geringsten Gedanken machte und selbst bei Nachbildungen ganz unbewusst verfur.

Hier also lässt sich eine scharfe Grenze nicht entdecken. Suchen wir sie daher etwas weiter und stellen uns die Frage: Hat das ME etwa alle absoluten Constructionen als Nominativ-constructionen verstanden und aufgefasst wissen wollen?

Um dies zu prüfen, sehe man sich die auf pp. 72—74 gegebenen absoluten Constructionen genau an, suche sie zu übersetzen und sich im Deutschen zu vergegenwärtigen. Tut man dies, so wird man zweifellos zu dem Ergebnisse gelangen, dass die hier vorhandenen absoluten Constructionen fast ausnamslos sich nicht als nominativische Constructionen denken lassen. Ich glaube, dass dies dem Mittelengländer genau so ging und zwar deshalb, weil diese Unmöglichkeit der nominativischen Auffassungsweise sich aus Gründen erklärt, die nicht nur für das Sprachgefül des Deutschen Geltung haben.

Sie erklärt sich daraus, dass (wie auch die einleitenden Bemerkungen sagen, siehe p. 72) die enge Zugehörigkeit der absoluten Constructionen zu den Subjecten der Hauptsätze einen Vergleich beider auf ihre Actionssphären herbeifürt, der für die absoluten Constructionen nur ungünstig ausfallen kann. Die begriffliche Nähe des handelnden Subjectes überschattet gleichsam die absolute Construction und lässt die in ihr ausgedrückte Handlung nicht als selbständige, sondern als eine von der Tätigkeit des Subjectes bedingte und abhängige erscheinen. Daher erkennt unser Sprachgefül nur dem Subjecte des Hauptsatzes den Tätigkeitscasus zu, wärend das der absoluten Construction sich mit einem anderen, untergeordneten, obliquen, kurz einem Abhängigkeitscasus sich begnügen muss,

Ganz anders bei den übrigen absoluten Constructionen. Da diese Bestimmungen nicht zu irgend einem Teile des Hauptsatzes, sondern zum ganzen gesammten Inhalte desselben enthalten, so ist ein gefärdender Vergleich nicht möglich, die in der Construction ausgesprochene Handlung erhält sich daher ihre Selbständigkeit neben der des Hauptsatzes und den Subjecten beider gleichsam parallel mit einander verlaufenden Handlungen scheint der Nominativ zu gebüren.

Hier haben wir demnach eine Grenze von befriedigender Schärfe, die zwar die beiden Gebiete nicht überall und völlig glatt und sauber von einander trennen dürfte, — eine starre, ausnamslose Regel dürfen wir in jener Zeit des sprachlichen Sturmes und Dranges nicht erwarten —, die jedoch im allgemeinen als bestehend und scheidend angesehen werden darf.

Wir werden demgemäss von den absoluten Constructionen nur diejenigen unter dem Accusativ behandeln, welche Bestimmungen zum Subjecte des Hauptsatzes darstellen, die übrigen aber, deren Gehalt auf den Hauptsatz als Ganzes sich bezieht, in den Nominativ verweisen.

## Bestimmungen zu' einem an der Tätigkeit des Hauptsatzes als Subject oder Object beteiligten Seienden.

Das, worüber in der absoluten Construction etwas ausgesagt wird, ist in der Regel ein in der unmittelbaren Sphäre des betreffenden Seienden der Hauptaussage Liegendes, angehörig seiner körperlichen oder geistigen Individualität oder dem mit derselben in enger Beziehung Stehenden (z. B. Kleidung, Ausrüstung; auch Begleitung kann in dieser Weise zum Ausdrucke gebracht werden), kurz, jener Gegenstand bezeichnet etwas, was nicht als selbsttätig, sondern als durch das Subject oder Object des Hauptsatzes an der Handlung desselben teilnehmend dargestellt werden soll.

Trotz der Gefar, in manchen Fällen zweideutige Aussagen zu bilden, werden jene Bestimmungen sowol zum Subject als zum Object des Hauptsatzes gefügt.

Was zunächst den mit einem prädicativen Participium Praeteriti versehenen absoluten Accusativ angeht, so scheint er trotz seiner Häufigkeit und Beliebtheit im Afranz. und trotz seines gelegentlichen Auftretens im AE. zum mindesten in den Schriften Chaucers überaus selten zu sein.

Für Constructionen wie AE: hie fa rade stopon heora andwlitan in bewrigenum, Caedmon 1585, Afranz.: par son pechié aloit en pelerinaige à Mahomed, à Maques, sa teste descouverte Joinv. 238 c. finden sich bei Chaucer, soviel ich bis jetzt sehe, nur zwei Belege: Some henge her chyn upon hir breste, And slept upryght hir hed yhedde V 160, high on hors he sat, Uppon his heed a Flaundrish bever hat; His botus clapsud faire and fetously II 9. Derartige Formeln giebt Chaucer fast ausschliesslich wieder mit Hülfe der Präposition with: with a swollen herte To chaumbre he wente V 9. Hierher gehört auch: And ofte tyme this was hire manere To gon ytressed with hir heres clere Doun by hire coler V 34 — with hir heres clere ytressed

doun etc. Dies ME with entspricht der Afranz. bei der gleichen Formel sich gelegentlich zeigenden Präposition  $\dot{a}$ .

In sonstigen zweifelhaften Fällen wird wol zumeist Ellipse eines

Verbums anzunehmen sein.

Für dieselbe nur mit prädicativem Adjectiv verbundene Construction finden sich bei Chaucer eine Reihe von Analoga.

Afranz.: Erec chevauchoit lance droite, Erec. 741.

ME: And lik a griffoun loked he aboute With kempe heres on his browes stoute (siehe oben); His lymes greet, his brawnes hard and stronge His schuldres brood, his armes round and longe II 66. So erklärt sich auch das von Zupitza, Guy, note to 1. 6831, besprochene: Hys breste brode, and black skynne; Elisionen von ys und he hath möchte ich hier nicht annehmen. Der andere Fall ll. 58—9 ist mir jedoch zweifelhaft, da ben unmittelbar vorhergeht und überall gern elidirt wird.

Das AE barfot wurde vielleicht genau aufgefasst wie das im Afranz. so häufige nus pié und auch als hierher gehörig gefült: Thy

temple in Delphos wol  $\tilde{I}$  barefoot seeke III 12.

Für den Fall, dass die absolute Construction nicht zum Subject sondern zum Object gehört, fürt Nehry nur ein Beispiel mit Adjectiv aus dem Afranz. an. Bei Chaucer fanden sich deren zwei: He leyde him bare the visage on the beere II 88, The heighe God, whan he had Adam maked And saugh him al aloone body naked, God.... sayde thanne etc. II 320.

Die prädicative Bestimmung kann auch sein ein Adverb oder adverbialer Complex, der zumeist den Ort angiebt, an welchem

der Gegenstand der absoluten Aussage sich befindet.

Diese Art der Formel ist im Afranz. wieder überaus häufig anzutreffen, und auch im ME ist sie durchaus nicht selten:

Afranz.: Assis estoit sor une coche, Une grant macue en sa main,

Ch. Lyon 291.

ME: Uppon an amblere esely sche sat, Wymplid ful wel, and on hire heed an hat As brood as is a bocler or a targe, A footmantel aboute hire hupes large, and on hire feet a paire of spores scharpe II 15; high on hors he sat, Uppon his heed a Flaundrish bever hat II 9.

Meist ist jedoch auch hier schon with eingetreten: With bow in

hond II 72, With fyr in hond II 89.

Nehry rechnet zu dieser Art der absoluten Formel die häufigen: main à main, costé à costé, mot à mot, die auch im ME sich finden: side by side, hond in hond; In which she walketh arm in arm betwene IV 186, thei wenten arm in arm IV 198. Die letzterwänten Redensarten werden jedoch nie durch with aufgelöst.

Zum Schlusse fürt Nehry noch einige sehr wenige Beispiele für den seltenen Fall an, dass als prädicative Bestimmung ein Particium Praesentis fungirt, z. B.: li rois se leva et fist issir toute sa gent de Tournai, touz armeiz, et ses bannieres desploïes, et se s arainne s sonnanz, et toutes ses eschieles ordenées, Mon. Roims 279.

Für diesen höchst seltenen Fall haben wir auch zwei Beispiele in Chaucer, die zugleich dadurch wichtig sind, dass die absolute Formel nicht das Subject, sondern wie oben p. 73, Abs. 7 das Object näher bestimmt: Ne schorte swerd for to stoke, the poynte bytynge, No man ne drawe II 78. Vgl. das inhaltlich ziemlich genau entsprechende: A son col pent un fort escu pesant Et en ses poinz un bon espié tranchant, Nehry p. 55.

Der zweite Beleg ist: For at day set, he on his way is goon toward Saluce..... this mayden for to guyde Hir yonge brother rydyng by hir syde II 302. Diess heisst nicht wärend ihr Bruder an ihrer Seite ritt (denn dann würde der Beleg unten nach p. 76-7 gehören), sondern 'um diese Jungfrau zu füren, zugleich mit ihrem Bruder, der an ihrer Seite ritt'. Es ist diess freilich ein υστερον πρότερον, aber ein solches kann bei einem ME Schriftsteller nicht auffallen.

### Nominativ.

An erster Stelle, weil im Anschluss an die soeben besprochene absolute Accusativ-Construction, behandeln wir

### die absolute Nominativ-Construction,

für deren Entwickelung und Erklärung man oben p. 69 f. einsehen möge.

Wie die entsprechende Accusativ-Construction, besteht die Construction des absoluten Nominatives aus der Bezeichnung eines Seienden, welchem in prädicativer Stellung die Bestimmung seines Verhaltens in Bezug auf die Aussage des Hauptsatzes beigefügt wird.

Wärend jedoch die absolute Accusativ-Construction Bestimmungen zum Subjekte oder Objekte des Hauptsatzes enthält, drückt die entsprechende Nominativ-Construction aus:

## Bestimmungen zum Inhalte des Hauptsatzes als einem Ganzen.

Die im folgenden zu erörternde Verwendung des ME absoluten Nominativs, entspricht im allgemeinen der des lateinischen Ablativus Absolutus. Wie dieser vertritt er Nebensätze der Zeit, des Grundes, der Bedingung und der Einräumung, und dasselbe lässt sich von der italienischen absoluten Construction, und vielleicht auch von der dem Lateinischen nachgebildeten AE absoluten Dativ-Construction sagen, welche Constructionen sämmtlich für den Ur-

sprung und die Entwickelung des ME absoluten Nominativs in

Frage kommen würden.

Ob auch die französische Accusativ-Construction hierzu zu rechnen ist, bleibt zunächst fraglich. Tatsache ist, dass die bis jetzt nachgewiesenen Fälle sich auf das temporale Gebiet beschränken, und dass sie auch innerhalb dieses engen Raumes nur selten angetroffen werden. Namentlich ist das Participium Präsentis als Prädicat in der eigentlichen Volkssprache nur durch oiant veant, (seltener durant pendant) vertreten, und zwar nur in wenigen stehenden Formeln.

Häufiger sind diese Participien Präsentis in offenbaren Uebersetzungen aus dem Lateinischen. Und diess bringt uns auf die Vermutung, dass sie auch in dem von Clerikern ausgebildeten Afranz. Curialstil, der in den bis jetzt vorliegenden Arbeiten noch kaum beachtet worden ist, in grösserer Menge vorhanden gewesen sein könnten. Commines, mit dem die freiere Verwendung dieser Formeln anheben soll, war mit dem Curialstil innig vertraut, und da die betreffenden absoluten Participien sich bei ihm schon in ziemlicher Anzal vorfinden, so ist es naheliegend, dass auch vor ihm schon Leute von änlicher Stellung sich derselben Formel bedient hatten. Abgesehen davon, dass gewisse Analogieen in der Behandlung der Chaucerschen Formel und der entsprechenden Mittelfranzösischen diese Anname zu bestätigen scheinen, ist es überhaupt schon bedenklich und auffällig, wenn bei der Entwickelung dieser, in einer germanischen Sprache so fremdartigen Construction gerade der Factor fehlen sollte, den wir sonst in allen wichtigeren Fällen in Wirksamkeit gesehen haben und noch sehen werden.

Die prädicative Bestimmung ist ein Participium Präsentis: Im Anschluss an den unter Gerundium etc. erörterten Gegenstand wollen wir kurzer Hand die Frage erledigen, ob das in der vorliegenden absoluten Construction verwendete Prädicat als Gerun-

dium oder Participium zu fassen ist.

Es ist eine Tatsache, dass in der entsprechenden Afranz. und italienischen Construction, der Gebrauch des Gerundiums die Regel war. Da jedoch das Vorbild der lateinischen absoluten Participial-Construction beständig Ausnamen von der Regel hervorrief, und da eben dieses Vorbild bereits von früher Zeit her auf die englische Sprache gewirkt hatte und noch wirkte, so werden wir ohne Bedenken auch für die ME Construction das Particip annehmen dürfen.

Afranz: eaz toz veanz = cunctis videntibus; tesmonianz les bons et les feoz hommes = bonis ac fidelibus viris attestantibus; racontant Antoine = narrante Antonio etc., vgl. Klemenz p. 36 ff., Stimming p. 220 und Riese p. 39 f.

Italienische Beispiele sind unten neben den ME Uebertragungen gegeben.

AE recht gewönlich jedoch nur in unmittelbaren oder mittel-

baren Uebertragungen aus dem Lateinischen: hys cnihtas comon on nyht and eow slæpendum hone lychaman forstælon, Evang. Nicod. 17; ha sona eft Gode fultumiendum he mahte gesion and sprecan Sax. Chron. 797; Gif he sunan scinendre hæt deð etc., Exodus 22, 3.

ME: he same Plato lyvyng, hys maistre socrates deservede victorie of unriztful deeh in my presence, Cons. 184 aus eodemque superstite praeceptor ejus Socrates injustae victoriam mortis me adstante promeruit; But I withstod hat ordinaunce and overcom it, knowyng al his he kyng hym self, Cons. 308, And he kyng knowyng of it I

overcom it, ibidem 318 aus rege cognoscente.

Sche this in blake, lykynge to Troilus, Over alle thinge he stode for to beholde IV 120 aus Piacendo questa sotto il nero manto Oltre ad ogn'altra a Troilo...... Mirava di lontano, Filostr. I str. XXX. But to the grete effecte: thanne sey I thus, That stondyng in concord and in quiete, This ilke twey, Criseyde and Troilus, That it befel right as I shal yow telle IV 245. — Lyggynge in oost, as I have seyde or this, The Grekes stronge aboute Troye town, Byfel that..... Ector etc. IV 301 aus Tenendo i Greci la cittade stretta Con forte assedio, Ector nelle cui mani Era tutta la guerra, fé seletta etc. Filostr. IV str. 1. Für weitere Beispiele aus dem Italienischen, sowie für weitere Belege mit persönlichem Pronomen als Subject der absoluten Formel siehe weiter unten und nächste Seite.

That sercle wol cause another whele, And that the thridde and so forth brother, Every cercle causynge another V 233, [he] took it up also, the coper teyne nought knowyng this prest and hidde it III 69; He sleyghly took it out, this cursed heyne, Unwitynge this prest of his fals craft, And in the pannes botme he hath it last III 69.

Bifel that Chaunteclere in al his pride, His seven wyves walkyng by his syde, Cast up his eighen to the brighte sonne III 240, Only the intellect..... Gan fayle, when the herte felte death, Duskyng his eighen two, and faylede breth II 86 hier temporal zu fassen wie oben II 310—1, wie der Nebensatz mit when, mit welchem er parallel steht; Smokyng the temple ful of clothes faire, This Emelye.... Hir body wesch II, 70, Enformed when the kyng was of the knight....., Ful glad and blith this noble doughty kyng Repeyryng to his revel as biforn, The bridel is unto the tour i-born II 365 andere Handschriften haben repeyreth, wie oben II 86 und II 310—1 temporal zu fassen wie der Nebensatz mit when, mit welchem er parallel steht und hier ausserdem das Subject gemein hat.

Temporal zu fassen — wärend sind auch die Fälle mit not withstondyng. So viel ich sehe ist non obstant, in dem wir doch höchst warscheinlich das Original unserer Formel zu erkennen haben, im vor-chaucerschen Afranz. bis jetzt noch nicht nachgewiesen. Es ist dies kein Wunder, da schon die Form bekundet, dass es nicht dem Volksstil, sondern dem Gelehrten- und Kanzleistil angehörte, von welchem letzteren, wie schon oben gesagt, die Specialarbeiten

zumeist absehen. Auch bei Chaucer findet sich für die Formel nur ein einziges Beispiel, doch möchte ich darum nicht behaupten, dass er der erste war, der sie anwendete: And not withstondyng al his suffisaunce, His gentil hert ys of so grete humblesse VI 272.

Es ist zu bemerken, dass gelegentlich die absolute Construction von den tibrigen Satzteilen durch and getrennt ist. Ich fasse diess auf als eine Angleichung an die unten zu besprechende absolute Infinitiv-Construction, welche stets in dieser Weise eingeleitet wird; siehe p. 80 f.

What couthe a stourdy housebonde more devyse, To prove hir wyfhode and her stedefastnesse, And he contynuyng ever in stourdynesse II 300, And whan this Walter saugh hir pacience, Hir glade cheer, and no malice at al, And he so oft hadde doon to hir offence, And sche ay sad and constant as a wal, Continuyng ever hir innocence overal, This sturdy marquys gan his herte dresse etc. II 310—1, hierzu vergleiche das folgende!

Die absolute Construction hat naturgemäss ihren Platz nur da, wo das Subject derselben ein anderes ist als das des Hauptsatzes, und zu dieser Regel stimmen auch die bisher angefürten. Fälle. Im Mittelfranz. zeigt sich jedoch gelegentlich eine Ausname, z. B. bei Commines p. 100a: luy tenant ainsi cette petite duché il venoit de Hollande. Ein solcher Fall könnte vorliegen in This Cambinskan of which I have yow told, In royal vesture sittyng on his deys ..... And held his fest II 356 andere Handschriften haben sit, doch lässt sich hier wegen der Weiterfürung mit and wol eher der Ausfall einer Form von ben (was) annehmen, der auch sonst nicht selten zu beobachten ist. — Der folgende Fall kann aber sehr wol eine dieser Ausnamen sein: What couthe a stourdy housebonde more devyse, To prove hir wyfhode and her stedefastnesse, And he contynuyng ever in stourdynesse II 300, da sich hier das die absolute Construction einleitende And besser als = überdies, zumal fassen lässt, das sich sonst bei Chaucer als and that, aber auch ohne that sehr häufig findet (siehe oben p. 26, Abs. 8 Ende). Zu übersetzen ware dann: da er noch dazu immer verharrte bei etc.

Die Auslassung des Subjectes der absoluten Construction ist eine Nachlässigkeit, die bei dem einen nachweisbaren Falle aus einer flüchtigen Uebersetzung des italienischen Originals hervorgegangen ist. Biwayllynge in his chaumber thus allone, A frende of his that called was Pandare Come ones unwar IV 130. Das aus dem his des Hauptsatzes zu ergänzende Subject ist Troilus, vgl. Filostr. II str. 1. Standosi in cotal guisa un di soletto Nella camera sua Troilo pensoso, Vi sopravenne un trojan giovinetto.

Doch auch im Französischen finden sich derartige Auslassungen; allerdings erst später, z. B. bei Rabelais livre II 184, les lavant (scil. Gargantua) donques premierement en la fontaine, les pelerins disoyent en voix basse l'ung à l'autre: Qu'estil de faire. Ebenso bei

Larivey vgl. Vogels p. 546. Si c'est generosité avoir aymé une honneste femme, c'est folie l'aymer encores estant privé de toute esperance d'en jouyr; Tirant l'huis après moy il se forma sans y penser; Je te veux une autre fois monstrer à faire une huille qui, t'en frottant les cheveux sans estre au soleil te les fera en quatre fois seulement devenir d'argent.

Die prädicative Bestimmung ist ein Participium Praeteriti:
Auch hier werden die oben erwänten Factoren sämmtlich mitgewirkt haben. Doch ist dieser Fall der absoluten Construction im Afranz. hinreichend gewönlich, um die Anname einer anderen Quelle durchaus notwendig zu machen, auch weist die ME Formel keinerlei Erscheinungen auf, die gegen ihre Herkunft aus dem Afranz. direkt sprächen. Zwar stammt auch hier die Mehrzal der Belege aus dem Troilus, doch lassen sich dabei unmittelbare Uebersetzungen aus dem Italienischen nicht nachweisen. Uebrigens scheint eine Anzal von Formeln direkt aus dem Afranz. in das ME übertragen zu sein.

Auch diesem Falle lässt sich eine AE absolute Dativ-Construction zur Seite stellen, von welcher einige Beispiele der Vollständigkeit wegen hier Platz finden mögen: Forlætenre fære ceastre Nazareth he com etc. Matth. 4, 13; fissum fus gedone se king Willelm cearde ongean to Normandige Sax. Chron. 1078.

Afranz.: quant je arrivai en Cypre, il ne me fu demourei de remenant

que douze vins livres de tournois, ma nef païe, Joinv. 90 d.

ME: die Handlung der absoluten Construction geht, gelegentlich mit conditionaler Färbung, der des Hauptsatzes voraus in folgenden Beispielen:

And certes, he schulde nought be cleped a gentil man, that, after God and good conscience alle thinges left, ne doth his diligence . . . . to kepe his good name III 184 aus: qui toutes autres choses arrière mises apres Dieu et conscience, n'a grant diligence de garder sa bonne renommee.

Ryzt so and none oper wyse pe cloudes of sorowe dissolved and don awey, I took hevene, Cons. 163 aus: Haud aliter tristiciae nebulis dissolutis hausi caelum; so pat al tribulacioun don awey, pou , . . . shalt mowen retourne hool, Cons. 3130 aus perturbatione depulsa.

The service doon, they soupen al by day II 364, Departed out of parlement echone, This Troilus . . . . . Unto his chaumbre spedde IV 309, Thise wordes sey de, she on hire armes two Fil gruf IV 337, The cause itolde of hire comynge, the olde Priam the kinge . . . . . Let here-upon his parlement to holde IV 305, The cause iknowe, and of his harm the roote, Anon he yaf the syke man his boote II 14. Im folgenden ist die Bedeutung besonders klar, da hier zwei absolut gebrauchte Participien mit einem Temporalsatze parallel stehen: And with the queene whan that he hadde seete, And spices parted, and the wyne agoon, Unto hyse chambres was he lad anoon V 310. Die pleonastische Beifügung eines after, entsprechend dem im

Digitized by Google

älteren Französischen in diesem Falle so häufigen après, z. B. après la paix conclue il pust retourner Commines 2, 9, vergl. Toennies p. 48 und Stimming p. 221, ist bei Chaucer nicht zu finden.

Einen stärker conditionalen Sinn haben die Fälle mit dem Par-

ticipium considered:

Though that she dide hym as thanne a grace, Considered alle thynges as they stode, No wonder is, syn she dide alle for goode IV 262 = nachdem und wenn man alles in Rechnung zieht und gezogen hat; Considered al thynge, it may nat be IV 205. Im folgenden ist das Participium geradezu als Conjunction verwendet: Yet natheles, considered his distresse, And that love is in cause of swich foly, Thus to hym spake she IV 265, Considered thys, that ye thys monethes tweyne Han taryed etc. V 56, vergl. französisch pourvu que und unten consideryng; siehe auch Stimming I 208, der considéré in Commines nachweist. Nehry kennt es nicht. Doch muss es nach obigen Beispielen aus Chaucer zu urteilen, schon weit früher vorkommen.

Ebenfalls conditionalen Sinnes sind die absoluten Constructionen mit dem dem Afranz. excepté und hormis, fors mis nachgebildeten outtaken = ausgenommen:

Afranz.: Li eschevin ont la joustice de touz les crieeurs de toutes choses fors mise la justice de propriété et de sanc, Nehry p. 61.

ME: my soverayn plesaunce . . . . outaken Crist on lofte II 178.

Die prädicative Bestimmung ist ein Adjectiv.

Hier ist allein zu erwänen sauf, welches im Afranz. sehr beliebt war und auch im ME sich schnell einbürgerte. Die Stellung von sauf war im Afranz. meist vor dem Substantiv. Im ME scheint dasselbe der Fall zu sein:

Ther is nothing save bred that me were lever III 215, Save wyn and wymmen, nothing might aswage His heigh entent in armes and honour III 222. Why artow al for-wrapped save thy face III 98.—And [I] was so besy yow to delyte, My honor safe V 205, But elles wol I fonde, Myn honour saufe, plesen hym fro day to day IV 172.

Diese beliebtere Stellung hat es auch bewirkt, dass sauf sich den einheimischen Adverbien und Präpositionen schnell assimilirte.

Aus diesem Grunde ist für unsere oben p. 70 erörterte Frage kein sicherer Schluss zu ziehen aus solchen Belegen, die als Subject der Formel ein persönliches Pronomen im Nominativ oder im Accusativ aufweisen. Denn im ersteren Falle vertritt sauf das Adverb buten, im letzteren die Präposition withoute:

Of this bar witnesse everich in that hous, Save he that slowgh Hermegyld  $\Pi$  189, For every man save thou hath told his tale  $\Pi$  261, every wight, sauf he, mayster or knave, Was with the lioun frete  $\Pi$  184.

Thus hath youre ire owre lynage fordo, Save oonly me and

wrecchid Palamon II 49. Doch könnte save auch hier in adverbieller Function stehen und der Accusativ me als Object von fordon

abhängen.

Den sichersten Beweis für die adverbielle Natur des Wortes bieten die Stellen, wo es mit einer Präposition verbunden ist: Unwist of every maner wight, certeyn, Save of myself IV 257, But al that los ne doth me no disese . . . . . . Save of a doughter that I lefte, allas IV 303.

Der Fall, dass die prädicative Bestimmung ein Substantivum ist, findet sich höchst selten im Afranz. Nur in der Juristensprache und in Uebersetzungen aus dem Lateinischen kommen einige Belege vor. Auch Chaucer bedient sich dieser Art der Formel nicht. Der einzige, schon oben erwänte Beleg, der hierher gehören könnte: Witnes Tyburces and Cecilies shrifte III 37, ist der Umgebung wegen wol als elliptisch zu fassen — Witnes is etc. Vgl. oben p. 64—65.

Der Fall, dass die prädicative Bestimmung von einem adverbialen Ausdruck gebildet wird, ist erst im Nfranz. zu belegen. Auch im ME scheinen Beispiele zu fehlen.

Der Nominativ mit Infinitiv, abhängig und absolut.

Unten bei dem einfachen Infinitiv des Zweckes ist bemerkt, dass, wie auch im Deutschen, das (verschwiegene) Subject dieses Infinitives ein anderes sein kann, als das des Verbum finitum: The cradil at hire beddes feet is set, To rokken, and to give the child to souke II 129, wo das Subject des Infinitives aus hire heraus zu ergänzen ist; He yaf me al the bridel in myn hand To have the governance of hous and land II 230, wo gleichfalls sich aus dem Zusammenhang leicht ergiebt, dass das verschwiegene Subject nicht he ist, sondern aus myn ergänzt werden muss.

Derartige Freiheiten im Gebrauche des Infinitives haben jedoch ihre Grenzen, die dadurch gegeben sind, dass im Satze stets ein Wort vorhanden sein muss, aus dem das Subject des Infinitives sich leicht erkennen lässt.

Ist ein solches Wort nicht vorhanden, oder geht dem Infinitiv, dessen Subject zu ergänzen ist, ein anderer paralleler Infinitiv voran, dessen Subject identisch ist mit dem des Verbum finitum, lautete also etwa das letzte Beispiel: He yaf me al the bridel in myn hand to live in idelnesse and to have the governance of hous and land, so entstehen Zweideutigkeiten, die selbst für die ME Syntax zu stark sind. Wollte man sie vermeiden, so hatte man zwei Wege: entweder man musste die Infinitiv-Construction verlassen und den Gedanken mit (so)that weiterfüren oder, wenn dies nicht anging, durch irgend ein äusseres Merkmal zu erkennen geben, dass das Subject des Infinitives ein anderes, neues sei. Dieses sehr äusser-

lichen Merkmals bedient sich Chaucer, in dem er zu dem Infinitiv das persönliche Pronomen im Nominativ setzt. Wie der einfache Infinitiv so löst sich auch dieser Nominativus cum Infinitivo leicht aus seiner Umgebung los und wird daher oft absolut gebraucht.

Aus dem obigen Beispiel müsste also werden: He yaf me al the bridel in myn hand to live in ydelnesse and I to have the governance of hous and land.

Hierzu stimmt völlig: I dar the better ask of you a space Of audience, to schewen oure request And ye, my lord, to doon right as yow lest II 281. —

Ne [he] in his desire none other fantasye bredde But argumentes to this conclusioun, That sche of him wolde han compassioun And he to ben hire man whil he may dure IV 127; nach Chaucer's gewönlichen Constructionen erwartet man hier nach conclousioun den Infinitiv bezw., da das Subject nicht mehr he sondern sche war, den Nominativus cum Infinitivo; dass hier Chaucer nicht diesen, sondern den anderen Weg, den des Satzes mit that, wälte, hatte seinen Grund jedenfalls darin, dass die feineren modalen Verhältnisse, die hier auszudrücken waren, sich durch den Infinitiv nicht ausdrücken liessen. Sofort jedoch kehrt er zur Infinitiv-Construction als der passenderen zurück, ist aber nun, weil er einen dem Infinitiv parallelen Satz mit anderem Subject vorhergeschickt hatte, genötigt, das Subject des Infinitives zu wiederholen, d. h. die Nominativ - mit-Infinitiv-Construction eintreten zu lassen.

I say this, be ye redy with good herte To al my lust, and that I frely may As me best liste do yow laughe or smerte And never ye to gruch it, night ne day II 289; der syntactische Bau ist hier ganz änlich wie im vorigen Beispiel: be ye redy . . . . to al my lust and (be ye redy) never to gruch it. Die Einschiebung des Satzes mit that hat denselben Grund wie oben und bewirkt dasselbe: die Nennung des neuen Subjectes also den Nom. c. Inf. —

[I mene that ye wolde] agreen that I may ben he..... In trouth alway to don yow my servyse, As to my lady right, and chief resorte With al my wit and al my diligence, And I to han right as yow list conforte..... And that ye deigne me so muchel honoure Me to comaunden aught in any houre, And I to ben youre veray humble trewe etc. IV 230; hier derselbe Wechsel von Nom. c. Inf. und Nebensatz. Der erste Nom. c. Inf. war übrigens nicht nötig, da das Subject sich nicht geändert hat; in einigen Handschriften ist auch I gestrichen. Es würde überhaupt nicht stehen, wenn nicht die langen Zwischensätze In trouth bis diligence die Wiederholung ratsam machten. Wie oben könnte die Construction auch lauten: And I to han right .... and ye to deignen me .... And I to ben etc.—

Men schold him brenne in a fuyr so reed If he were founde, or if Einenkel, Streifzüge.

men myght him spye, And we also to bere him companye III 38 gehört wol kaum hierher, sondern unter die einfachen Infinitive des Zweckes. Der Nominativ we hat sich wol nur wegen des he eingeschlichen oder der Dichter meinte, er habe geschrieben: he scholde be brent etc.

Diese auffälligste der make-shift-Constructionen scheint zuerst von Chaucer in weiterem Umfange angewendet worden zu sein; erfunden wurde sie von ihm nicht. Sie lässt sich bereits um einige Jarzehnte früher, jedoch nur ein einziges Mal belegen in dem Debate of Body and Soul: wzi schope thou me to wrother hele To be thus togged and to-toren and othere to haven al mi wele. Mätzner Sprachpr. I, p. 103 erkennt in diesem Belege einen Acc. c. Inf.; seine Ansicht ist also nach den obigen Ausfürungen zu berichtigen.

Diese Nom. c. Inf.-Construction scheint sich nicht spurlos verloren, sondern in einzelnen Dialekten bis heute erhalten zu haben. Nur ist an die Stelle des Nominativs des Pronomens, die jetzt in der niederen Sprache so beliebte absolute Form desselben getreten: I schouldn't like to fix about the garden and her not know every thing from the first, George Eliot, Silas Marner (Tauchn.) p. 226—7.

# Die übrigen Verwendungen des Nominativs

bieten kaum etwas auffälliges dar; höchstens liesse sich bemerken, dass der bei den Verben des Gemacht-, Gehalten-werdens und Werdens etc. prädicativ gebrauchte Nominativ, gegenüber dem AE mehr und mehr den mit to into und for gebildeten präpositionalen Ausdrücken gewichen ist, worüber die betreffenden Präpositionen zu vergleichen sind.

#### Genitiv.

Rücksichtlich des äusseren Ausdruckes dieses Casus ist zu bemerken, dass in allen Functionen, in denen derselbe angetroffen wird, der Gebrauch der Präposition of bereits gewönlich, in adverbialer Function sogar eine nahezu ausnamslose Regel ist.

Was zunächst den flectirten Genitiv betrifft, so sind die Fälle zu erwänen, in denen sich alte oder fremde Flexion erhalten hat.

Afranz. Flexion scheint vorzuliegen in: Or elles it was the Grekissh hors Synon That broughte Troye to destruction II 361, To the corseynt Leonarde V 212. Dass dieser Afranz. Genitiv noch verstanden wird, erkennen wir an der Lesart zweier Handschriften, welche schreiben corps of seynt L.

Die Reste der einheimischen AE Flexion angehend, so sind Fälle wie Myn owen herte sothfaste sufftsaunce IV 367 zwei Handschriften: hertes! Thy brother sone III 214 etc. etc. von Ten Brink, Chaucers Sprache p. 121 eingehend behandelt, und kann ich mich mit diesem Hinweis begnügen.

Im tibrigen kann man die Regel aufstellen, dass die auf —s ausgehenden Wörter und Formen eine besondere Genitiv-Flexion meist nicht aufweisen. Dies gilt nun namentlich von den zalreichen fremden Eigennamen, z. B.: Of Achiloyus tuo hornes he raft oon III 205.

Beziehen sich auf ein und dasselbe Substantiv zwei Genitive, so wird bei dem zweiten derselben der Casus nicht immer bezeichnet: His housyng, his array, as honestly To his degré was maked as a kinges II 342 aber His top was dockud lik a preest biforn II 19. Zupitza erinnert hier jedoch an die bekannten griechischen Ausdrucksweisen und fürt weiter an: Hys necke he made lyke no man, Guy. 1. 8054 siehe die zugehörige Note.

Bei Appositionen, die ja mit den dazugehörigen Substantiven zu einem Gesammtbegriff zusammenschmelzen, wird der Genitiv nur bei einem der appositirten Worte bezeichnet. Nur selten am Titel: The kynges metynge, Pharao V 163, der gerade das Genitivzeichen nicht gern annimmt, mag er nun voraufgehen: That was the kynge Priamus sone of Troye IV 108, doch vergl. man: Now by my modres Ceres soule I swere That etc. II 349; oder mag er nachfolgen: And byd him that on alle thynge That he take up Seys body, the kynge, V 159, The faire yonge Ypsiphile the shene That whilom Thoas doughter was the kynge V 321. Für zalreiche weitere Beispiele siehe Guy of W. note to l. 687. AE heisst es jedoch: Freo Swegenes suna kyninges Sax. Chron. 1069.

In anderen Fällen liegt wol nur die äussere Unmöglichkeit der Bezeichnung vor: For which heer, for the wyves love of Bathe, Whos lyf and alle of hir secte God meyntene In heigh maistry II 314, der Gen. Plur. alder alther etc. kommt fast nur noch beim Superlativ vor und wird auch da nicht mehr verstanden; But Cristes lore, and his apostles twelve II 17. Der Genitiv steckt entweder in twelve AE twelfa oder in apostles'.

Wo sonst die Genitivbezeichnung fehlt, haben wir wol sicher eine Anakoluthie oder Constructions-Mischung anzunehmen, z. B. im folgenden: And wel ye knowen that a sore sauure In surgerie ful perilous is the cure III 13 was entstanden sein könnte aus 1) a sore sauure is foul perilous und 2) the cure (of it) is ful perilous. Warscheinlich haben jedoch die Handschriften recht, welche für a sore sauure schreiben of a sursanure. Man vergleiche jedoch den Partitiven Genitiv unten p. 97, Abs. 4.

Als Analogiebildungen sind zu erklären die beim Verb. Subst. besprochenen von Verbalsubstantiven abhängigen unbezeichneten Genitive.

Ist das Regens von zwei von einander analytisch abhängigen Genitiven begleitet, so darf, wenn die beiden letzteren einen einheitlichen Begriff bilden, wie noch heute das Flexions —s anstatt am ersten, am zweiten Genitiv stehen, der auf diese Weise dann zweifach als Genitiv bezeichnet ist: Ovide, that hath ysowen wonder wyde The grete god of loves name V 254 — des Liebesgottes! Eine Handschrift von vieren hat love hys statt loves ein Beleg für jenen bekannten Irrtum, der später so stark um sich greift; vergl. unten p. 109, Abs. 3.

Ist das Regens aus dem Zusammenhang leicht zu ergänzen, so kann die Ellipse desselben eintreten. Hierher gehören die oben erwänten Beispiele: His housyng..... was maked as a kinges II 342, But Cristes lore and his apostles twelve II 17, ferner die adverbialen Genitive: al the body is the housebondes (i. e. body!) III 352, Oures ys the voys IV 69 zwei Handschriften schreiben Oure.

Doch auch dann kann das Regens fehlen, wenn seine Verbindung mit dem Genitive eine so gewönliche ist, dass von dem letzteren ohne weiteres auf das erstere geschlossen werden kann: And ran to Londone, unto seynte Poules II 16 i. e. chirche.

Häufungen der flectirten Genitive werden gemieden; doch finden sich Fälle wie: And at the kinges modres court he lighte II 194; dagegen sind die nicht viel weniger ungelenken Wechsel beider Genitive nicht gerade selten z. B.: Yet foryat I to make rehersayle Of watres corosyf, and of lymayle, And of bodyes mollificacioun And also of here enduracioun III 55 = von der Körper Erweichung und ihrer Härtung, wo der flexivische Genitiv von dem präpositionalen gleichsam umfasst wird; the loveres maladye of Hereos II 43 = Amors Krankheit der Liebenden, My chamber of Venus II 225 = Meine Venus-Liebes-Kammer. Am ungelenksten sind wol die folgenden: Dame Hermegyld, the constables wif of the place II 186, Of the kinges blood of Pers sche is descendid III 209, Philippes son of Macedon he was III 222, wo der letzte Genitiv von seinem Bezugswort durch das Regens getrennt ist; für: the places constables wif oder the wif of the constable of the place etc. Vergl. auch hierzu: Now by my fadres soule that is deed II 25 siehe unten p. 85, Abs. 1.

Wir erwählen oben p. 83, dass die zalreichen auf —s (—us —es) auslautenden Eigennamen eine Genitiv-Flexion nicht annehmen. Daher nun mag es wol kommen, dass diese Eigennamen den präpositionalen Genitiv bei weitem vorziehen. Fast immer heisst es: ofte gan the herte glade and qwake of Troylus IV 206.

Auch ist es warscheinlich, dass diese Vorliebe für den analytischen Genitiv von den auf —s endigenden auf alle Eigennamen übergegangen ist: Swelleth the brest of Arcyte II 84. Doch findet sich Constances sone II 200, Criseydes herte V 32, And to Criseydes hous they gonnen wende V 22, wo eine Handschrift Criseyde schreibt.

Der analytische Genitiv ist nun namentlich beim persönlichen Pronomen beliebt. Er findet sich hier nicht nur, wo eine nähere Bestimmung sich an dasselbe anschliesst, und wo er ganz natürlich und noch heute notwendig wäre, z. B.: With the leve of yow, myn owen lord so deere II 347, And god Mercurie! of me now, woful wreche, The soule gide V 14, That I therwith may wrye the wombe of here That was your wif II 305, The freisshe beauté sleeth me sodeinly Of hir that etc. II 35, Oonly the sight of hir (Gen. obj.) whom that I serve II 39, mit verkehrter Stellung Acceptith thanne of us the trewe entente That never yit refusede youre hest II 282, Beispiele, die übrigens nicht wenigen anderen gegenüberstehen, in denen der Relativsatz sich auf das Possessiv bezieht: And for his love that deyde upon a tre III 33, vergl. Now by my fadres soule that is deed II 25.

Desgleichen liesse man sich die Analyse noch gefallen beim objectiven Genitiv, da hier die Verbindung der beiden Begriffe keine so enge ist: Theschaunge of hire IV 306 = ihre Auswechselung; vor allem dort, wo das Regens bereits von einem Pronomen begleitet ist: But for to save his lyf, and elles nought, And to no harm of yow, thus am I dryven IV 176, This steede of bras, that esely and wel Can . . . . . Beren your body into every place Withouten wem of you

Il 358 zu ergänzen withouten any wem of you?

Die Analyse findet sich jedoch gerade sehr häufig beim subjectiven Genitiv, auch dort, wo das Pronomen allein und ohne Beziehung steht: But natheles I se of you the trewe entente II 282 andere Handschriften wol richtiger your für of you the! the unlikly eelde of me II 346, withouten help or grace Of the II 74, Madame I speke it for thonour of yow III 20, For wel thow woost, the name as yet of hire Among the peple, as who seith, halowed is IV 236, if the opinion of the Be soth IV 342.

In dem folgenden: in his hertes botme gan to stiken Of hire his fixe and deepe impressioun IV 120 ist, lediglich von dem begrifflichen Gehalt von impressioun aus geurteilt, of hire als subjectiver, his als objectiver Genitiv aufzufassen. Ganz allgemein betrachtet und abgesehen von dem verbalen Gehalt von impressioun erkennen wir in his besser den Gen. possess. und in of die reine Präposition gleich modern about, with regard to — in Betreff ihrer. — Sehr hässlich ist die doppelte Setzung des Genitivs in: I hate of the thi nice fare IV 149 oder of — NHD an?

Dieser Gebrauch hat im NE sich auf einige wenige Redensarten beschränkt, z. B.: not for the life of me. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass dieser im AE fast unbekannte Gebrauch aus dem Afranz. stammt, wo die Anwendung dieses possessiven Genitivs der Personalpronomina eine sehr häufige war; siehe Mätzner Syntax I, p. 460 z. B.: sur le corps et l'ame de moi, En l'onor de moi, à la requeste de lui; ferner Schlenner p. 33: Sulunc le sens de nus Guar[is] de mei l'anme de tuz perilz etc.

Ist das Substantiv mit einem attributiven a any every no versehen, so steht neben of mit dem Dat. (Acc.?) des persönlichen Für-

wortes ein bereits recht häufig zur Verwendung kommendes of mit dem Possessiv.

Woher dieser auffällige Gebrauch stammt, wage ich vor der Hand nicht zu entscheiden. Aus dem AE sind mir, änliche Ausdrucksweisen, die hier zu Grunde liegen könnten, bis jetzt nur bei dem bestimmten Artikel bekannt, der dem attributiven Possessivum entweder voranstehen oder folgen konnte: seo heora jugob, Blickl. Hom. 163, 3; see hire gebyrd, ibid. 163, 9; heo pa into pære hire moddrian eode, ibid. 165, 28. — mid hire pære yfelan sceonesse, ibid. 5, 1; openige nu sin se fægresta fæm, ibid. 7, 24; sonne bid Drihten ure se trumesta stafol, ibid. 13, 10 (siehe Grimm 4, 392 f.). Da jedoch bei Lazamon sich sehr häufig das Possessivum zwischen echte Adjectiva und Substantiva stellt, so dürfte im AE diese Stellung auch bei Pronominal-Adjectiven nachweisbar sein. Wäre dies jedoch auch der Fall, so könnten Afranz. Einflüsse doch nicht gänzlich von der Hand gewiesen werden. Denn nicht nur kennt das Afranz. diese Ausdrucksweise bei Pronominaladjectiven: un suen fil; Laquelle mienne conversation etc., sondern es lässt das Possessivum dem Substantivum auch folgen, ja diese Stellung wird im späteren Afranz. geradezu sehr häufig: d'une femme vostre, d'iceulx liures miens, Mätzner Syntax II, p. 457; un petit navire sien, autres très-fortes places siennes, de très-grandes seigneuries siennes, Stimming p. 194. Hier hätten wir also die unserer Formel entsprechende Wortstellung, auch lässt sich nicht leugnen, dass das Verhältniss der hier mit Vorliebe verwendeten substantivischen Neubildungen youres, oures, heres, zu den regelrecht entwickelten youre, oure, here sehr stark erinnert an das Verhältniss der in den Afranz. Formeln gebrauchten volleren Possessivformen zu den einfachen. Dagegen bleibt ein gewichtiger Unterschied freilich nicht nur von der Afranz., sondern auch der AE Formel: die scheinbar ganz unnötige Verwendung der Präposition of. Woher sie stammt, wird sich nicht so leicht erklären lassen, und wenn es auch nicht unwarscheinlich ist, das a felaw of his aus einer Vermischung von dem geforderten \*a felaw his mit der oben erwänten beliebten Ausdrucksweise a felaw of him entstanden ist, so bin ich doch weit entfernt davon, die Frage damit als endgiltig gelöst anzusehen:

A frend of his IV 180, He seith hym tolde is of a frend of his How that ye sholden loven oon, hatte Horaste IV 257, It sent is from a frend of his or tweye IV 356, An hors of his II 271, He was, pardy, an old felaw of youres III 97, eny neghebour of myne III 198, Is every knight of his thus dangerous II 239, for ther noo bloode ys seene In no maner lym of hys V 170.

Der Substantive hat sich diese Construction noch nicht bemächtigt: That ilke proverbe of Ecclesiaste II 226, of Ecclesiastes kommt nicht vor.

Nach this scheint das Possessiv noch ohne of vor dem Sub-

stantiv zu stehen: this my sentence heere III 40, Oure wreche is this oure owen wo to drynke IV 184. Vergl. Afranz. oder vielmehr

Mfranz.: ce mien tonneau, siehe Maetzner II p. 457.

Einmal findet sich sogar ein qualitatives Adjectiv vor dem Possessiv, ohne die oben besprochene Formel hervorzufen: Go litel boke, go, litel myn tregedie! V 74, vergl. Afranz.: Eaue fresche et autres petites noz necessitez; Mfranz.: De ce nouveau mien accoustrement Maetzner Syntax II p. 457—8. Es findet sich dieses jedoch auch ganz gewönlich bei Lazamon III p. 207, of leofuen heore underen; ibidem p. 215 mid braden his lechen. Doch darf man hierauf keine allzustarken Schlüsse bauen, da in Lazamons Sprache Afranz. Einflüsse auch sonst bemerkbar sind.

Haben wir somit die Bemerkungen über die verschiedenen Ausdrucksweisen des Genitivs beendigt, so gehen wir nun über zu den

Functionen desselben.

Bezüglich der syntactischen Functionen des Genitivs kann ich mich kurz fassen, da alles auffällige unter der Präposition of zur Sprache kommen wird, das meiste übrige aber, als interesselos und selbstverständlich, weil mit den Ausdrucksweisen der bekannteren älteren und neueren Sprachen übereinstimmend, hier füglich übergangen werden kann.

# Der partitive Genitiv.

Ueberaus interessant jedoch für uns und wichtig ist der Genitiv als Ausdruck der Partitivität, da an ihm in Folge der in der ME Periode sich vollziehenden rapiden Sprachentwicklung die seltsamsten Erscheinungen zu Tage treten. Es soll ihm daher an dieser Stelle der nötige Raum gewärt werden.

Ob freilich der erste der hier zu besprechenden Fälle, lediglich oder überhaupt in Folge von überhasteter sprachlicher Entwickelung entstanden ist, soll vor der Hand noch unentschieden bleiben.

In Band V, p. 340 der Aldine edition haben wir die uns allen ganz verständliche Formel: he shal wel bee Oon of the greteste men of my contree. Aber schon die Variante des Parallelfalles III 234: Oon of the gretest auctours that men rede, Saith thus muss uns bedenklich machen; denn nicht weniger als fünf Handschriften lesen hier den Singular auctour. Halten wir hierzu nun zwei weitere Fälle: On of the best farynge man on lyve III 8, And Troilus wel woxen was in heighte . . . . . On of the best enteched creature V 35, so erhalten wir eine syntactische Lizenz, für die unser Capitel über den Numerus einen genügenden Aufschluss nicht geben kann. Man könnte wol für einen Augenblick denken, dass hier eine Verderbniss der bekannten französischen Formel un homme des plus heureux, Afranz. z. B. Li rois . . . . fu des premiers a terre Joinv. 8, Alwin Schneider p. 3, vorläge, allein diese Anname wird durch eine neue Variante

und neue Parallelfälle zweifelhaft und unmöglich gemacht. ersteren der letzten beiden Beispiele nämlich fehlt in mehreren Handschriften, und in dem letzteren in wenigstens einer Handschrift, das Genitivzeichen of. Zu dieser Variante stellen sich nun völlig zwei weitere Beispiele: For he become the frendlyeste wyght, The thriftiest, and one the beste knyght, That in his tyme was, or myghte be IV 152, mit Umstellung: To Troilus, the worthieste knyghte Oon of this world IV 257, und dann noch eine grössere Zal von solchen, in denen das Adjectiv unverkennbar substantivisch verwendet ist: A maide on of this worlde the beste preysed V 61, Of hire delite or joies oon the leeste, Were impossibile to my wit to seve IV 278, For I have falsed oon the gentileste, That evere was, and oon the worthieste V 44, But for to speke of hir virtuous beauté, Than was sche oon the fayrest under the sunne II 285, I am oon the fayreste, out of drede, And goodelyeste IV 183. Nicht unerwänt will ich hier lassen, dass in dem letzten und drittletzten Beispiele die Wortstellung der der von Stimming p. 194 angefürten Belege: une des plus puissantes villes de la contrée . . . . et des plus peuplées; la plus belle rue que je crois qui soit en tout le monde et la mieux maisonnée auffallend änelt. Tiefer geht jedoch die Aenlichkeit nicht.

Wir sehen, nichts liegt näher als der Gedanke an eine Flexionsschwächung, die sich in dieser Formel besonders lange unerkannt erhielt und der Modernisirung entzog. Man könnte glauben, dass die Formel ursprünglich lautete: Der besten Männer einer oder einer der besten der Männer, und dass Chaucer dieses ursprüngliche syntactische Verhältniss zuerst tastend und schliesslich völlig und sicher erkannte und mit den neuen Mitteln zum Aus-

druck brachte.

Ist jedoch diese Anname richtig, so müsste man doch zum wenigsten erwarten, dass diese Formeln der geforderten Gestalt um so änlicher würden, je mehr man sich der AE Zeit nähert. Dies ist nun aber durchaus nicht der Fall, vielmehr sieht die Formel um 1210—40 genau so aus, wie nahezu zwei Jarhunderte später. In dem um 1240 anzusetzenden Lofsong of ure Louerde in R. Morris' Old Engl. Hom. Series I, p. 209 heisst es: ich of alle sunfulle am on mest ifuled of sunne; und in der von mir herausgegebenen, etwa 1210 entstandenen Katharinenlegende, findet sich "Nai", quod he cuddeste an of ham alle, vv. 821-2; he an modgeste of ham . . . . . ward swa awundret, vv. 1240-2; cum nu, min iweddet, leouest an wummon! vv. 2419-20. In dem letzten Beispiele hätte man wenigstens wummonne oder -menne den diesem Denkmal gebürenden Gen. Pl. erwarten dürfen; doch könnte man an eine Fassung wie femina (una) de carissimis denken. Der unbestimmte Artikel kann beim Vocativ nicht auffallen, wenn man den MHD Gebrauch vergleicht.

Ist dies schon recht auffällig, so ist noch viel bedenklicher,

dass dem AE Formeln, noch dazu in der gewünschten Stellung, wie betstra monna an, betstra an para monna, monna an para betstra oder überhaupt nur para betstra an oder an para betstra, so viel ich sehe völlig abgehen oder zum mindesten ganz ungewönlich sind: das einzige Beispiel, das sich bei Fricke (p. 58) findet, weist den analytischen Genitiv auf: an of pisum læstum bebodum Matth. 5, 19.

Wir werden uns daher für eine befriedigende Deutung dieser dunklen Formeln nach einer andern Seite zu wenden haben.

Wie wir leicht bemerken können, sind die zwei augenfälligsten Merkmale der Formeln, einmal die Verwendung eines Superlativs und ferner die an den weitaus meisten Fällen zu beobachtende Stellung des Zalwortes vor dem bestimmten Artikel.

Und beides, Superlativ wie Stellung, ist im AE in der Tat nachzuweisen; freilich nur in einem Belege. aber doch so, dass man weiterer Funde sicher sein kann. In den Blickling Homilies 73, 21 lesen wir: pær wæren pree pa betstan ele, wörtlich übersetzt drei die besten Oele, die Stellung schliesst sich also genau der oben beim Possessivum beobachteten an, wir würden sagen die drei besten Oele.

Durch diese Stelle sind alle Schwierigkeiten leicht zu erklären und zu beseitigen. Nicht von der Einheit sondern der Mehrheit des Zalwortes haben wir auszugehen, denn sie ist zweifellos zuerst in der Formel gebraucht worden. Die Deutung ist: die drei Dinge die zugleich die besten (von allen) sind. In einer recht deutlich gefassten Stelle des Guy 8095 haben wir es mit einer Zweiheit zu tun: Yf that y had hym ones slayne, And syr Harrowde, pat ys hys swayne, Two the beste then slayne had y: Then myght y be ful yolye, d. h. die zwei (Ritter), die zugleich die besten sind — die zwei besten. Dass der redende gyaunt gerade dies meint, ergiebt sich aus dem weiterhin geäusserten Erwarten, dass, wenn nur erst jene beiden getötet wären, er der erste gewaltigste Krieger auf Erden sein werde, was er ja nicht sagen könnte wenn er jene nur für zwei der besten hielte.

Unser Oon the beste, kann demnach nur heissen der eine, der zugleich der beste ist, oder anders ausgedrückt der beste der zugleich einer oder der einzige ist. Oon the beste ist daher völlig gleichwertig mit dem gleichfalls nicht seltenen the aller beste — der beste von allen. Für diese Gleichwertigkeit haben wir zum Ueberflusse einen äusseren Beweis in einer Stelle, deren Varianten in der Tat die Formel aller bester bieten. Und die Herkunft dieser Stelle zeigt uns zugleich, dass unsere Formel nicht lediglich englisch war, sondern auch andern, vielleicht allen germanischen Dialekten angehörte, sodass demnach an eine Beeinflussung seitens des Romanischen gar nicht, oder höchsteus in Bezug auf einzelne Stellungen der Formel zu denken wäre. Die Stelle ist dem MHD entnommen und steht hier Iwein 1314: si muose toten sehn ein den liebesten man, so schreibt Handschrift d; und änlich, nur einen für ein, lesen

Aa; BDb aber setzen den aller statt ein den! Einmal findet sich im MHD dies aller in die Construction selbst eingefügt, derselbe Gedanke somit doppelt ausgedrückt und daher verstärkt: ein der aller beste, der ie küneges lant gewan mit vollen eren Nib. 1217, 2—3. Grimm 4,417 fürt noch fünf weitere Belege an: ein der beste, der ie uf ors gesaz Nib. 666, 3; ein den besten, den ie frouwe gewan ibid. 1173, 4; einen den küenisten man Bit. 7746, ein der schoenest man Wigal. 995, ein der tiurste man ibidem 3721, ein daz schoenste gras Iwein 334, ein daz beste wort MS. 2, 142b.

Im AHD scheint eine genaue Entsprechung sich nicht zu finden. Dagegen fürt Grimm für diese interessante Formel einen Beleg aus dem Mndl an, womit sonach die Brücke hinüber nach England ge-

schlagen wäre: ene die meste overdaet, Reinaert 137.

Ist sonach AE \*an se betsta, früh-ME \*an pe bezste die geforderte Gestalt unserer Formel, so stellt sich das in den Schriften Chaucers neben oon the beste sich findende oon of the beste dar als eine durch die auffällige Stellung des bestimmten Artikels veranlasste irrtümliche partitive Deutung dieser ursprünglich einfach attributiven Formel. Was aber das gleichfalls in Chaucer zu beobachtende oon of the beste man u. ä. anbetrifft, so ist es aufzufassen als eine die Kluft zwischen oon the beste man und oon of the beste man äusserlich überbrückende, vermittelnde, innerlich aber ganz sinnlose, absurde Gestalt.

Die Entwicklung dieser Formel darf uns eine Manung sein, dass nicht jede einheimische syntactische Wendung Chaucers aus früheren Verhältnissen sich organisch herausentwickelt hat, und dass wir neben den gegebenen Gesetzen der Sprachentwickelung, auch mit den gelegentlich recht groben Irrtümern des Individuums zu

rechnen haben.

Diese Irrdeutung Chaucers steht auf gleicher Stufe mit der in der Lautlehre ein so interessantes Kapitel bildenden Volksetymologie.

Der erste Anlass zu dem eben besprochenen Missverständniss musste in der Erfarung liegen, dass in der damaligen Sprache in der Tat eine Menge von Nominalverbindungen vorhanden waren, deren ursprüngliche genitivische Verknüpfung mehr oder weniger deutlich gefült wurde. Und dies letztere war möglich dadurch, dass neben jenen schwer zu deutenden Nominalverbindungen noch Verbindungen bestanden, deren genitivische Verknüpfung äusserlich (durch of) erkennbar war.

Da wir nun annehmen müssen, dass die englische Sprache dem natürlichen Laufe ihrer Entwicklung folgte, indem sie alle Genitivflexionen abstreifte, und jene oben erwänten scheinbar attributiven oder appositiven Nominalverbindungen bildete, so müssen wir die neben ihnen bestehenden analytisch-genitivischen Verbindungen als

Ergebnisse einer rückläufigen Sprachbewegung ansehen.

Der Ursprung dieser Rückbewegung wird sich von mehreren

Seiten herleiten lassen. Teils wird hier das Beispiel der einheimischen nicht-partitiven Genitive, die schon bei der Unkenntlichwerdung der Flexion die Analyse eintreten liessen, wirksam gewesen sein, teils das Vorbild des lateinischen Ausdruckes der Partitivität, teils und vielleicht nicht in geringem Masse das des französischen, der zwar einzelne änliche Erscheinungen aufweist wie das ME, ¹) im Ganzen jedoch die Analyse festhält. Es wird sich daher nur selten feststellen lassen, welcher Einfluss in einem bestimmten Falle massgebend gewesen ist.

Bleiben wir zunächst bei den Zalen.

Ausser in den oben behandelten irregedeuteten Fällen, ist oon in Begleitung eines analytischen Genitivs (eines Substantivs oder positiven Adjectivs) nicht selten; ebenso die übrigen Zalen: Wel nyne and twenty... of sondry folk II 2, He couthe spare of lecchours oon or tuo II 247, I saugh comyng of ladyes nientene V 284, Wheras he saugh upon a daunce go, Of ladys four and twenty and yit mo II 236. Of maystres hadde he moo than thries ten II 18.

Fehlt das Zeichen des Genitivs, so ist die Auffassung gerade hier schwierig, da wie bekannt, das AE die Zalen meist jedoch nur die kleineren, bis 20, 2) nicht nur substantivisch, sondern auch adjectivisch verwenden konnte. Im Hinblick auf die beliebte Stellung des AE attributiven Genitivs, die auch von allen bis auf einen der eben gegebenen Belege gewart ist, wird sich indess im Allgemeinen die Regel aufstellen lassen, dass in den Fällen, in denen das Substantiv dem Zalworte vorangeht, das letztere substantivisch verwendet, das Substantiv daher ein verhüllter Genitiv ist. Das dem Substantiv voraufgehende Zalwort ist dagegen in den meisten Fällen als Adjectiv zu fassen.

In den folgenden Belegen haben wir demnach verhüllte, wol auch noch verstandene partitive Genitive: Housbondes atte chirche dore hadde sche fife II 15, At mortal batailles hadde he ben fiftene II 3. Weiterer Belege bedarf es nicht, da der Fall überaus gewönlich ist; dagegen sind die folgenden Ausnamen hervorzuheben, in denen das Zalwort kaum anders als adjectivisch zu fassen, die Stellung jedoch durch die Wirkung der Analogie an die obigen Fälle angeglichen ist: But at the feste redy ben, ywys, The furies thre V 346, O Furies thre of Helle, on yow I crye IV 170; In alle the ordres foure II 7. Chaucer wusste doch wol, dass es nur drei Furien gab; dass er die Zal der Orden kannte, beweist sein alle.

Wie die Verbindung des Zalwortes mit swich aufzufassen, ist zweifelhaft:

It is a thynge wel bet than swiche fyve IV 158, God help me so I knowe nat swiche tweye IV 160. Aeusserlich gleicht swich hier völlig einem

<sup>1)</sup> Vergl. Diez III, 150 ff. beaucoup gens; assez bestes; largement gens etc.
2) Vergl. Flamme p. 16, prittigum sidum, mid syxtigum werum.

attributiven Adjectiv. Ein AE swylcra twegen scheint sich nicht zu finden. Ist es eine Nachbildung des Afranz. deux tant, so ist die Auffassung derselben jedenfalls eine andere als die ihres Originals.

Wenn ich eine vielleicht gewagt scheinende Vermutung machen dürfte, so würde ich diese Verbindungen als Ableitungen von dem so häufigen swich oon bezeichnen. Da nun aber das oon dieser Verbindung offenbar dasselbe ist wie das in many oon und ech oon gebrauchte, und da bei einem dieser drei Indefinita, dem letzten, ein an im AE æghwylce ane dæge, Blickl. Hom. 91, 29, æt æghwylcum anum para, ibidem 127, 83, 1) sich nachweisen lässt, das mit unserem oon in ech oon und damit auch in swich oon und many oon offenbar identisch ist, so würden wir in diesen Verbindungen ursprünglich attributiv gebrauchte Adjectiva zu erkennen haben, an denen, wenn sie substantivirt wurden, der aus ihren gewönlichen Verknüpfungen mit Substantiven herrürende und selbstredend zu den letzteren gehörende unbestimmte Artikel haften blieb, und dergestalt später für das (substantivisch verwendete) Zalwort gehalten werden und weiteren Bildungen als Grundlage dienen konnte: swiche in swiche five etc. wurde demnach zu Chaucers Zeit als Attribut und das Zalwort als Substantiv gefasst worden sein.

Auf diese Weise würde sich auch die Wortstellung dieser Formeln leicht erklären: denn ein five swiche dürfte in ME Zeit ebenso selten zu finden sein wie im AE ein an aghwylc.

Es ist übrigens nicht undenkbar, dass die Bildung ech oon, die, wie es scheint, diese engere Verbindung mit dem Artikel zuerst aufweist und vielleicht die ganze AE Zeit hindurch allein dastand, ihre später an anderen Indefiniten sich betätigende Analogie-bildende Kraft den Anregungen seitens der Afranz. chasquun und auquun verdankt.

Vergleichen wir unser swiche five mit dem oben besprochenen oon the beste oder the beste oon, so machen wir die interessante Bemerkung, dass den ersteren Verbindungen Formeln mit der Einheit zu Grunde liegen würden, wärend im letzteren Falle umgekehrt die productive, neubildende Kraft von den mit der Mehrheit versehenen Formeln ausgegangen ist.

Dass diese beiden Quellen es sind, aus denen der heutige so weitreichende Gebrauch des Pronomens *one* entsprungen ist, will ich hier nur beiläufig erwänen.

<sup>1)</sup> Wenn, wie es den Anschein hat, in æghwyle anra heora Bickl. Hom. 121, 8 der unbestimmte Artikel seine Flexion in Folge von Attraction an den abhängigen partitiven Genitiv erhalten hat, so dürfte man auch dies hierher ziehen, sowie die zalreichen Belege, in denen der Artikel auch ausserhalb dieser Verbindung den Genitiv festgehalten hat: anra gehwyle Bickl. Hom. 11, 18 so öfter und immer in dieser Stellung.

Aenliche Erscheinungen zeigen sich an den mit den Zalwörtern begrifflich verwandten Fürwörtern, Adjectiven, Collectiven und Massbezeichnungen.

Bei den Massbezeichnungen scheint die auffällige Construction ihren Ausgang genommen zu haben. Wir erkennen dies daran, dass sie hier am weitesten vorgeschritten und am einheitlichsten

durchgefürt ist.

Schwierig ist die Frage, wie hier die Funktion der Regentien aufzufassen ist. Sie sind verwendet, genau als wären sie adjectivische Attribute der ihnen folgenden, ehemaligen Genitive; die Funktion gleicht daher äusserlich völlig der in einem Falle bei den Zalworten zu beobachtenden: sixe fet, two men etc. und ich nenne sie daher kurz die attributive. Vergl. Ziemer p. 70 ff.

Eine andere Quelle erkennen wir in einer bei Rolle de Hampole zu beobachtenden, überaus verwegenen Bildung, die ich hier an die

Spitze stellen will:

a some dele ryste R. de H. p. 17 = etwas Ruhe.

Some dele genau wie das inhaltlich entsprechende substantivische litel gefasst und, wie dieses, mit dem unbestimmten Artikel versehen, der sich nun neben some recht wunderlich ausnimmt.

So absurde Bildungen wagt Chaucer nicht; um so häufiger

sind bei ihm die einfacheren Erscheinungen zu beobachten:

And wold a busshel venym al excusen, For that o greyn of love is on it shove IV 267, Is ther no morsel bred that ye doon keepe III 215, the beste galoun wyn that is in Chepe III 249, a barel ale III 198 zwei Handschriften of ale. Auch a draught of wyn III 251 bildet eine Ausname. Ebenso: And in token of glorie, Men

mighte sene of tresour mony a charge V 197.

Bei den Gewichten dagegen scheint sich nur die neue Form des Genitivs zu finden: Of pured gold a thousand pound of wighte III 26, and put thiself therinne, Of this quyksilver an unce III 63, And therin put was of silver lymayle An unce III 64, Let take another unce.... Of quyksilver III 67, an unce and no more Of silver lymail III 68, And of that copper weyed out but an ounce III 69, He put this unce of copper in the croslet III 69. Einmal jedoch ist der alte Genitiv zu finden. Das Regens steht jedoch nicht in attributiver, sondern in der unten zu erwänenden appositiven Funktion: And broughte gold unto this philosophre, The value of fyf hundred pound, I gesse III 27.

Dagegen heisst es wieder: twenty pound worth lond III 1 = der Zwanzig-Pfund-Wert an Grund und Boden; jedoch AE noch: healfpeningwurd wexes, Wulfstan 117, 1. Ebenso bei furlong = Furchenlänge: I nolde a furlonge wey o lyve have be After your deth IV 350, The mountaunce of a furlong wey of space V 285, This

Johan lith stille a furlong while or two II 131.

Interessant ist der folgende Fall, wo in Folge der Analogiewirkung ein gewönliches Appellativ wie eine Massbezeichnung und ein qualitativer Genitiv wie ein partitiver behandelt wird: a broche gold and asure IV 281 nur eine Handschrift schreibt: of gold.

Von Collectiven kenne ich nur paire und certeyn in attributiver

Verwendung:

And som wold have a peyre plates large II 66, caste a peyre dys II 137, The king of Parthes . . . . Sent him a paire dees of gold III 95, a peyre tables Astr. II, § 40, 18.

Seltener steht der neue Genitiv: A peyre of bedes II 6, And on hire feet a paire of spores II 15, a paire of longe tonges III 310.

Das substantivirte Adjectiv certeyn, gleicht in der attributiven Stellung unserer Construction auffallend einem Adjectiv in adjectivischer Funktion. Nur der Artikel verrät uns, dass wir es nicht mit einem solchen, sondern einem wirklichen Substantiv zu tun haben, dass der Sinn nicht ist gewisse Dinge, sondern eine gewisse Menge von Dingen (vergl.: Of metals with a certayn quantité III 56): A certeyn frankes III 117, Til God relessed him a certeyn yeres III 207, He took me a certeyn gold III 119, Gold — Goldstücke.

Gelegentlich findet sich der neue Genitiv: of ounces a certayn

III 52, And cowde a certayn of conclusiouns II 99.

Maner und mister werden, obwol sie, wie schon ihr Sinn = Art kundgiebt, nicht hierher gehören, ebenso behandelt wie die Massbezeichungen. Diese französischen Ausdrücke sind die Erben des in früh-ME Zeit so beliebten, in der Sprache Chaucers aber in diesen Formeln veralteten und nicht mehr verstandenen kyn; man vergleiche oben p. 37—8 die Schreibung alle skynnes, no skynnes aus früh-ME alles cunnes, nanes cunnes.

Schon unter den überaus zalreichen früh-ME Belegen finden sich viele, welche beweisen, dass die Flexion des mit seinem Regens zu einer festen Verbindung erstarrten Genitivus Singularis cunnes oder Genitivus Pluralis cunne AE cunna nicht mehr verstanden wurde, so findet sich einmal der Plural, wo der Singular stehen müsste: On alle kinne wise Orm. 850, an anderen Orten der Singular, wo der Plural am Platze wäre: per wunied fower cunnes wurmes inne Old Engl. Hom. I p. 51; berinne is feower cunnes fisc Laz. II 500. Wir dürfen uns daher nicht wundern, wenn es bei Chaucer mit Verkennung zweier Genitive des nominalen wie des adnominalen heisst no skynnes labour V 263, alle skynnes condiciouns V 255, und ebenso wenig dürfen wir erstaunt sein, wenn anderwarts aber um dieselbe Zeit die Formel ohne die nun ganz überflüssige, weil bedeutungslose, Flexion erscheint: par defaut es of al kyn thyng Hamp. 3248, Qwen he was gone on this kin wise Amadace st. 29; With the shall no man fyght nor do the no kyn wrake, Town. M. p. 23. Bei Hamp. findet sich sogar what kyn fruyt 923, what kyn pains 2704, 6432. Die Formen kyn bezw. skynnes wurden also genau behandelt wie attributive Adjective, welcher pracise Sinn ihnen auch beigelegt werden mochte, und sie gehören in diesem Sinne ebenso wie die Massbezeichnungen hierher.

In die Erbschaft dieses kyn skynnes traten nun die romanischen maner und mister und ihre Behandlung ist eine ganz änliche attributive, doch verloren sie darum ihren selbständigen substantivischen Sinn nicht völlig, der ja durch die sonstige umfangreiche Verwendung dieser Worte wach erhalten wurde, und diese Formeln mussten daher, gleich wie die tibrigen, eine frühere genitivische Verbindung anen lassen und zu dem Ausdruck der letzteren durch die neuen Mittel anregen.

Dieser Anregung hat man auch Folge gegeben; aber anstatt in dem vorausgehenden Substantive das Rectum zu erkennen, das ursprüngliche Verhältniss also herzustellen, setzte man — ein neuer Beweis, dass diese Formeln als zu den vorbesprochenen gehörig gefült wurden — das frühere Regens in den Genitiv, ohne dabei glücklicherweise den Sinn zu schädigen, denn, wie schon das Französische beweist, das vielleicht hier auch seine Hand im Spiele hat, kann der Gedanke ja auch auf diese Weise ausgedrückt werden: But telleth me what mestir men ye been II 53; every manner man II 55, He yaf the lord . . . . . . som maner honest thing III 108, No maner schot II 78, som maner affray II 204, in alle maner thinges II 67, This maner murmur is swich III 305. Seltener findet sich of, so in MSS Heng. Pet. und Lansd. beim letzten Beispiele; ferner in: in such maner of rym II 240, wo es jedoch in zwei Handschriften fehlt.

Steht das Substantiv allein und ohne jedes Pronomen, so haben wir die reine französische Construction vor uns. In der Verbindung mit in und by dient maner überdies nur zur Bildung einer neuen Präposition: Hier ist das erste Beispiel wichtig, dessen Text die französische Ausdrucksweise darstellt, wärend die Fassung mehrerer Lesarten sehr wol als Resultat einer der oben gekennzeichneten Fehldeutungen bezeichnet werden könnte: thay sowede of fige leves in maner of breeches, to hiden here membres III? Ellesm. und Cambr. schreiben a für in. And in a letter wrot he al his sorwe In maner of a compleynt or of a lay II 337, By maner of this clerkes chalengyng III 83.

Genau so entstanden ist und behandelt wird a litel what in: and pan she a litel [what nur in C!] smylyng seide, Cons. 3829 aus paulisper. Auch hier haben wir in litel einen ursprünglichen partitiven Genitiv vor uns, der, warscheinlich in Folge der Angleichung an das häufige som what, sein Flexions-s verlor und als attributives Adjectiv angesehen wurde. Bei Orm heisst es noch: Forrpi patt tezz patt time zet unnderstodenn littlesswhatt Off all pe rihhte trowwpe I 241, AE: lytles hwæt.

Eine andere Reihe von quantitativen und qualitativen Begriffen ist nicht so weit gelangt wie die Vorerwänten. Das Schwinden der

Genitivslexion ruft keine engere Verbindung hervor, im Gegenteil, das Regens wird dem ehemaligen Genitiv meist in ganz loser Weise nachgeschickt. Da auf diese Weise das Verhältniss der beiden Begriffe zu einander dem der Apposition äusserlich ganz änlich ist, nenne ich diese Funktion des Regens kurz die appositionelle.

Das eigentliche Agens, das diese Form des Ausdruckes entwickelte, wird wol die Absicht gewesen sein, die Tätigkeit des Zeitwortes nicht auf Umwegen, sondern direkt auf das eigentliche concrete Object zu lenken. Der den Gehalt dieses Objectes modificirende und näher bestimmende abstracte Begriff war von secundärem Interesse, er konnte daher dem Hauptobject, wie ich es kurz nennen will (im gleichen Casus stehend) nachgeschickt werden. Jedenfalls vollzog sich dieses 'Hinterherschicken' in Anlehnung an die sogenannte Apposition. Darum aber unsere Constructionen für jene eigentliche Apposition zu halten und sie dieser zuzuteilen, wäre ein arger Missgriff; denn man darf mit Sicherheit behaupten, dass ohne jene entgegenkommende Flexionsschwächung die Triebkraft jenes Agens nie ausgelöst, und die Angleichung an die Construction der Apposition demnach nie möglich gewesen wäre.

Man wird bemerken, dass ich von der activen Construction ausgehe, dass ich also, wenn frühere partitive Genitive als Subject oder in Verbindung mit Präpositionen erscheinen, dies für secun-

däre Bildungen halte.

Dass das Substantiv (genauer das feminine und plurale!) es war, was den ersten Anlass gab zu diesen folgenschweren Irrtümern, scheint mir auch hier ausgemacht.

Aeusserer Gründe wegen mögen hier zunächst die Fälle folgen,

in denen die Regentien Pronomina sind.

AE: æt æghwylcum anum þara, Blickl. Hom. 127, 33; vergl. auch

æghwylc anra heora ibidem 121, 8.

ME: I schrew these schrifte-fadres everychoon II 250, And puld his white fetheres everychoon III 258, and fro his folk echoone III 40, And siththe hath he spoke of everychon These noble wyfes II 171; ensamples many oon III 89, And herbes couthe I telle eek many oon III 53.

Bei Fürwörtern lässt sich am deutlichsten erkennen, wie weit

der Irrtum um sich gegriffen hat:

Allerdings findet sich gelegentlich ein eche of hem II 12 u. 14, meist aber heisst es: hem everychon II 2, us everichon II 24, And best beloved amonyes thamme echone VI 311, That thurgh the lond thay praysed hir ilk oone III 79, Reliks thay ben, as wene thei ech oon III 86.

Hierher gehört auch das Adverb ynogh: And spending silver had he right y-nogh III 60. Aber: Of tresoure may we bothe with us lede

Inoughe IV 361.

Ferner sei erwänt, dass in ihren verschiedenen Verbindungen never a del und every del nahezu wie Pronomina verwendet werden: And yet she nyste hyt nat never a del V 190, manchmal ganz ad-

Casus. 97

verbiell: Ne coueit nozt neuer a del Mätzner Sprachpr. I p. 180 v. 70. Aber Of poynaunt saws hir needide never a del III 229. — I heere it every del II 104, I hadde redde thys tale wel And overloked hit every del V 162 und danach auch: I hadde be dolven every delle And ded . . . . . . Yif I ne hadde etc. ibidem. AE jedoch hier noch der Genitiv: Ymbeode pa ides Helminga dugude and geogode dæl æghvylcne Beow. 621.

Etwas abseits davon steht halfendel, dass wegen seines erstarrten Casus obliquus warscheinlich als Adverb gefasst werden muss. Die Stellung, die gleichfalls auffällig ist, könnte von half herrüren: His maister hadde not half his dueté II 247. Ueber die Auffassung wird sich schwer etwas sicheres sagen lassen. Der Stellung des Artikels wegen wurde ich halfendel am liebsten als Angleichung an half auffassen und es auch zu diesem stellen (wie dies ja auch Mätzner Spr. I p. 138 getan hat): They moste . . . . . halvendel her holynesse ley aside II 191, And he not yit made halvendel the care V 14. Ein drittes Beispiel und zwei in derselben auffälligen Stellung fürt Zupitza an: Had y bene warre and wyse And spendyd hyt in goddys servyse: halfen dele my trauayle, Of heuyn schulde we neuer have fayle Guy 7171—3 siehe Note. Zupitza fürt jedoch ebenda auch drei Beispiele mit dem neuen Genitiv an, von denen eins in der Tat die hier zu erwartende Stellung hat: of my londe the halfen dele 10040; be halfen dell of all my londys 10868-9, Halfendele of all owre lande 5916.

Diese letzteren Belege würden also einer lediglich adverbiellen Deutung der appositirten Fälle ein schweres Hinderniss in den Weg legen, trotz der von Mätzner a. a. O. beigebrachten Varianten: in (on) halven del, die ja überdies erst secundäre Angleichungen an andere adverbielle Ausdrücke sein könnten.

Zu den an erster Stelle belegten Fällen würden sich nun ihrer äusseren Wortfolge nach, zwei Belege stellen, die inhaltlich ihnen jedoch ganz fern stehen, da sie gar keine partitiven Genitive sind. Trotzdem könnten hier Angleichungen vorliegen. Haben wir doch oben p. 93f. gesehen, dass die den partitiven Genitiven eigene Bewegung auch in das Gebiet des gewönlichen Genitivs hinübergreift.

Es fragt sich jedoch überhaupt, ob die betreffenden von Mätzner Spr. p. 143 und 162 als unbezeichnete Genitive angefürten Belege: To wroße hele al sis lond was he so mylde so; So sat Harald was kyng, to wroße hele se kynedom auch wirklich unbezeichnete Genitive sind.

Zunächst ist zu bemerken, dass Mätzner entsprechende Fälle mit bezeichnetem Genitiv nicht beibringt, dann aber habe ich das Bedenken, dass die seit alter Zeit gebrauchte adverbielle Formel to wroßer hele im ME bereits so erstarrt war, dass hele in seiner ursprünglichen substantivischen Natur und Selbständigkeit kaum

Einenkel, Streifzüge.

Digitized by Google

noch gefült werden konnte, zum Regens eines Genitivs sich also

durchaus nicht eignete.

Es scheint mir demnach, dass wir in *he kynedom* und al *his lond* nicht sowol unbezeichnete Genitive, als vielmehr unbezeichnete Dative zu erkennen haben, eine Auffassung die zu dem Zusammenhang der betreffenden Stellen überdiess ganz vortrefflich

passen würde.

Auch die Constructionen, in denen nought ought nothing somthing somwhat u. a. die zweiten Objecte bilden, werden als mit hierher gehörig gefült worden sein, denn wenn sie auch in gewissen Fällen so verwendet werden, dass ein Zweifel an ihrer adverbiellen Natur nicht bestehen kann (siehe p. 61 ff.), so ist in andern der Gebrauch derselben dem unserer verkannten Regentien doch so analog, dass eine scharfe Scheidung beider Classen dem Sprachbewusstsein des M-Engländers unmöglich sein musste. Dass jedoch die adverbielle Auffassung überwog, darauf scheint mir die an halven del erinnernde, von unseren Constructionen also wegweisende Wortfügung der meisten dieser Belege hinzudeuten.

So heisst es gelegentlich wol: I nyl him nought II 215, zumeist jedoch: I owe hem nought a word II 219, Kithe now somwhat thi curage

IV 325.

Wo die daneben bestehenden analytischen Genitive herrüren, ist wie überall so auch hier schwer zu sagen; auch hier ist es mir schwer denkbar, dass sie unmittelbare Fortsetzungen sind der entsprechenden AE Constructionen: he ponne naht odres ne wat Wulfst. 3, 2 u. ö. Zum Teil wird französischer Einfluss anzunehmen sein, siehe unten p. 100 f.: of fame wolde they nought V 261, tho fonde she right nought of peril IV 177 etc.

Inhaltlich zu halfendel sich stellend, der Stellung wegen jedoch sicher hierher gehörend, ist part im folgenden Belege: Owre hoste saugh that the brighte sonne The arke of his artificial day hath i-ronne

The fourthe part  $\Pi$  170.

Zu den obengegebenen Fällen mit every del stellen sich begrifflich die folgenden Belege: To whom that sche was give hert and al II 301, And first I schrew myself, both blod and boones III 247, and body longe She had; and armes every lyth Fattish V 184. Weiterhin: The remenaunt were anhonged more and lesse III 84, And thenne my bulles schewe I alle and some III 86.

Die Plurale füren uns zu den Collectiven: Nettis of goldthred had he gret plenté III 216, And her is gold, and that ful gret plenté III 101, Her maistres clepeth wommen a gret route II 366, Children an heep y-comen of Cristen blood III 123, I was waked With smale foules, a grete hepe V 164. Auch der folgende Fall scheint hierher zu gehören, wenn ich auch fyne als Collectiv sonst nicht nachweisen kann: by herbes he kneow fyne IV 135, das Relativ (that) ist hier unterdrückt.

Aber: So to Criseyde of wommen com a route IV 337, And after hem of ladyes another companye And after hem of comunes after here degre II 79.

Eigentümlicher Art sind die folgenden Belege: Of goth the skyn an hande brede aboute II 117 = 'eine' oder 'zu einer, Handbreite rings umher'; For-why this halle of whiche I rede, Was woxen on high, the length and brede, Wel more be a thousande dele, Than hyt was erst V 254 = 'die' oder 'in der, Länge und Breite'; damit zu vergleichen: Al peynted was the wal in length and breede Like to the estres of the

grisly place II 61.

Wir sehen, dass wir hier an der Grenze der partitiven Construction stehen und zwar an der Grenze, die an den Bereich des adverbiellen Accusatives stösst, eine Beobachtung die ja schon oben bei nought etc. und halfen del gemacht wurde. Nehry p. 38 will auch Afranz. plenté wie in: Là vint fées plenté als adverbiellen Accusativ ansehen und für das Afranz. mag das vielleicht seine Berechtigung haben, wenn ich auch das 'vielleicht' sehr stark betonen möchte. Was jedoch für das Afranz. gilt, ist nicht ohne weiteres auch für das ME anzunehmen. Denn selbst wenn wir unsere Belege mit plente, heepe, route etc. für Nachbildungen des adverbiellen Afranz. plenté halten, was ja der Gleichheit des Substantivs wegen notwendig sein dürfte, ist es immer noch eine Frage, ob die Nachbildung auch genau das wurde, was die Vorlage war, ist es überhaupt eine Frage, ob auch die Vorlage in ihrer richtigen adverbiellen Geltung vom M-Engländer erfasst und verstanden wurde. Ich für meinen Teil möchte diese Frage entschieden verneinen, weil wir anderen Falls alle die übrigen Fälle, die wir bisher betrachtet haben, bis hinauf zu den mit Numeralien gebildeten. als adverbiell accusativische deuten müssten. Da nun alle diese Fälle so eng mit einander verbunden sind, so unmerklich zu einander überfüren, dass eine scharfe Scheide nicht zu erkennen ist, und da wir annehmen dürfen, dass diese enge Zusammengehörigkeit wie für uns so auch für den Durchschnitts-Mittel-Engländer fülbar gewesen ist, so habe ich alle diese Fälle als corrumpirte Genitiv-Constructionen aufgefasst und sie an dieser Stelle behandelt.

Noch ein Wort über die Apposition. Wir nennen die Funktion des Regens in allen den zuletzt betrachteten Fällen kurzer Hand appositionell. Genau genommen hat dies nur dort seine Berechtigung wo Regens und Rectum begrifflich einander decken. Da dies nun bei einer grösseren Reihe von Belegen in der Tat der Fall ist, so haben wir hier die wirkliche Grenze der eigentlichen Apposition erreicht und es lässt sich von vornherein erwarten, dass ebenso wie im vorliegenden Gebiete die Analogie der Apposition sich geltend macht, so auch unsere Construction in das Nachbargebiet der Apposition hinübergreift. Als Resultat dieses 'Hinübergreifens' fasse ich es auf, wenn an Stelle der geläufigen Benennungen Troye

town IV 301, and thou Lucresse of Rome towne V 284, Rome town II 200 unerwartet der Genitiv erscheint: Distroyed is of Troye the citee V 351; in the lond of Tartary II 355. Auch das folgende gehört hierher, da hier das of eine doppelte Function haben wird: That first was king of Grece that contree III 222 s, unten p. 167, Abs. 1.

Hier das Vorbild des Lateinischen als allein massgebend zu erkennen, scheint mir eine Ueberschätzung des Einflusses dieser

Sprache.

# Der elliptische partitive Genitiv.

Hier ist nun der Ort des elliptischen partitiven Genitives zu gedenken, der im ME eine so ausgedehnte Verwendung fand.

Bereits im AE bestand der elliptische Gebrauch des partitiven Genitivs in verhältnissmässig reicher Entwicklung. Denn er vertrat nicht nur das Object nach den Verben habban niman etan drinkan Mätzner II 274, wozu aus späterer AE Zeit noch die von Sohrauer p. 19 beobachteten ceapjan weardjan und geseon kommen würden, er findet sich auch an Stelle des Prädicats und ist sogar einmal als Subject (freilich in passivischer Construction) nachgewiesen.

Es scheint sonach, dass wir uns für den entsprechenden ME Ausdruck mit dieser Quelle begnügen könnten. Dies dürfte aber doch seine grossen Bedenken haben. Freilich der mancherlei Verben wegen, welche das ME in dieser Construction verwendet, die in dem AE aber in dieser Verbindung nicht bekannt sind, brauchen wir einen fremden Ursprung nicht anzunehmen, die Construction könnte sich hier in gesetzmässiger Weise entwickelt und ausgebreitet haben. Bedenklich ist dagegen der Unterschied, dass das AE den elliptischen Ausdruck nur eintreten lässt dort, wo der Geist der germanischen Sprache ihm nicht widerspricht, nämlich bei Stoffnamen und den Pluralen von Appellativen, wärend das ME die Ellipse nicht nur hier, sondern auch bei Abstracten und sogar bei singularen Appellativen gestattet.

Man wird zunächst an einen Einfluss seitens des Romanischen denken, aber hier begegnet die Schwierigkeit, dass die fraglichen Fälle nicht nur im AE, sondern auch im ersten Afranz. unbekannt oder wenigstens bis jetzt nicht nachgewiesen sind.

Freilich glaube ich, dass bei den genauesten Untersuchungen diese auffälligen Constructionen sich schon weit früher, in vorchaucer'scher Zeit entdecken lassen würden. Dass sie aber bis jetzt der Beobachtung sich entzogen, beweist, dass ihre Verwendung nur eine spärliche war und es würde sehr bedenklich sein, wenn man einer derartigen spärlichen Verwendung einen nachhaltigeren Einfluss auf das ME zugestehen wollte, haben wir doch auch im Bezug auf den prädicativen und subjectiven Gebrauch unseres partitiven

Ausdrucks einigen Grund zu der Anname, dass hier der romanische Einfluss auf das ME überhaupt kein allzu starker war.

Die einzige Quelle, der wir ausser dem AE und zu geringem Teile dem Afranz. unsere Construction und zwar gerade auch in ihrer freieren Verwendung verdanken könnten, ist die oben p. 61, Abs. 6ff. behandelte Redeform:

Allem Anschein nach entstand ein nicht geringer Teil unserer elliptischen partitiven Genitive, oder konnte wenigstens entstehen, wie man mir zugeben wird, durch den Bedeutungsschwund ihrer von transitiven Verben als Objecte abhängigen Regentien bezw. durch Angleichung an die so entstandenen Constructionen.

Mit diesen Regentien sind vor allem Wörter gemeint wie nought ought not noon nothing anythyny somuchat auch mo(re) nomo(re) etc. die ursprünglich lebendige substantivische Accusativs-Objecte waren bei Chaucer jedoch auch sehr häufig in einer Weise verwendet werden, die über ihre adverbielle Natur keinen Zweifel bestehen lässt. Fasst man nun in derartigen Constructionen diese Wörter als Objecte, so haben wir einen von diesen abhängigen gewönlichen partitiven Genitiv, deutet man sie jedoch als Adverbien, so ist das mit of versehene Substantiv ein selbständiger elliptischer partitiver Ausdruck.

Uebergänge von der einen zur anderen Construction sind vorhanden in den zalreichen Fällen, in denen die eine zwar äusserlich gewart, die zweite jedoch factisch erreicht ist. Manche von den oben a. a. O. angegebenen Belegen könnten hierhergezogen werden; ich gebe noch die folgenden:

Of soules fynde I not in this regystre II 86, tho fonde she right nought of peril IV 177, For they for contemplacioun And Goddes love hadde ywrought, Ne of fame wolde they nought V 261, The clerk whan he is old and may nought do Of Venus werkes, is not worth a scho II 227. — In den folgenden Belegen no mo(re) — keine mehr oder — nicht mehr: And al the richesse of his sikes soore Atones fledde, he felte of hem na more IV 239, So vertuous a lyver in my lyf Ne saugh I never, such as sche, no mo Of worldly womman, mayden or of wyf II 201. — In dem folgenden beachte man, dass more mit dem unmittelbar folgenden than zu einer Conjunction zu verschmelzen beginnt: Where thou schalt knowen of our privité More than a maister of divinité II 256.

Vielleicht ist hier nicht ohne Einwirkung geblieben die vornehmlich bei den Zalen so beliebte Voranstellung des partitiven Genitivs: He couthe spare of lecchours oon or two u. a. m. siehe oben p. 91, Abs. 3f. Wenn wie hier, und anderwärts so oft, der Genitiv so unmittelbar auf das Verbum folgte, so konnte sich leicht die Vorstellung entwickeln, dass er auch ebenso unmittelbar von ihm abhing.

Dies alles wird jedoch erst durch die folgenden Beispiele in's rechte Licht gesetzt werden.

Wie kam es nun, dass, wärend, wie wir oben sahen, die Sprache auf dem besten Wege war überall den prädicativen Genitiv durch die sog. Apposition zu ersetzen, gerade hier in Verbindung mit gewissen transitiven Verben der Genitiv sich erhielt. Die Ursache liegt darin, dass gerade der elliptische partitive Genitiv bereits im AE fast regelmässig und nur mit seltenen Ausnamen durch die neuen Mittel, das heisst mit Hilfe der Präposition of zum Ausdrucke gebracht wurde, welche letztere selbstredend sich nicht so leicht verflüchtigen konnte, wie eine Flexionsendung. Auch beim nicht-elliptischen partitiven Genitiv begann die Präposition of Platz zu greifen, doch kann Fricke p. 58 hierfür nur fünf Belege beibringen.

Was sodann die anderen Quellen angeht, so gieng, vom Afranz. hier abgesehen (das den Gebrauch des of nur unterstützen und erhalten musste), die Beeinflussung der Ellipse eben nicht von den regelrecht entwickelten, oben als appositionell bezeichneten Constructionen, sondern von den der rückläufigen Sprachbewegung angehörenden und sich des neuen Ausdrucksmittels bedienenden Con-

structionen aus.

Wenden wir uns nun zu den Belegen:

have here of myn herte bloode to borowe V 341.

Der elliptische Ausdruck steht im Plural: Of smale houndes hadde sche, that sche fedde II 5, Tho saugh I in another place Stonden in a large space Of hem that maken blody sown V 247 damit zu vergleichen: He seygh flye of his barouns Alis. 111; thay sowede of fige leves in maner of breeches to hiden here membres III 287. MSS Ell. und Cambr. haben allerdings a für in, doch spricht das of nach maner für den Wortlaut des Aldine-Textes (siehe oben p. 95, Abs. 4). Einmal sogar mit dem bestimmten Artikel: They murmured, as doth a swarm of been, And made skiles after her fantasies Rehersyng of the olde poetries II 361.

Stoffnamen stehen bei Chaucer im Unterschied zum Afranz. aber auch zum AE recht selten im elliptischen Ausdruck. Es fanden sich nur zwei Belege, wovon der eine überdies zweifelhaft: Ther maystow se of deyntevous vitayle, That may be founde, as fer as lastith Itaile II 286 ist hier that wie so oft = that which, so haben wir in ihm den Objectsaccusativ zu erkennen. Der andere Beleg ist dadurch interessant, [dass dem als Objects-accusativ zu ergänzenden Pronomen (etwas u. ä.) ein prädicativer Ausdruck nachgeschickt ist, der auf diese Weise natürlich ganz in der Luft hängt: And

Dagegen steht das Abstractum recht häufig im elliptischen Ausdruck. Und dies würde, wenn Schneider p. 24 mit seiner Ansicht, dass im Afranz. die Ellipse bei den Abstracten sich erst im 15. Jarhundert zeigt, recht hat, einen zweiten nicht unwesentlichen Unterschied von diesem (und dem AE!) ergeben: Yif me than of thy good to make our cloyster II 271, And for to gette of fames

hire The temple sette Y alle a-fire V 265 zwei Handschriften von vieren schreiben a fame here statt of f. h.; O soth is seyde that, heled for to be As of a fevere . . . . Men moste drynke . . . . Ful bittre drynke: and for to han gladnesse Men drynken of peynes, and grete distresse IV 274, Let see now of your womanly pité II 95, Teche us yonge men of youre practike II 211, That no man of oure purveance aspye II 110 aspien oft mit Accusativ, Ye in my nakyd herte sentiment Inhielde, and do me shew of thy swetnesse IV 226, Lat no wight rise and heren of oure speche IV 255, That was so neih to herken of his sawe II 47. Gelegentlich ist es schwer, derartige Fälle von solchen zu scheiden, in denen of in der Bedeutung von NE about, with regard to gebraucht ist: Praying our Lord to graunte him, that he Might oones knowe of that blisful lif That is bitwix an housbond and his wyf II 318, Pandare . . . . helde with hym of al that ever he seyde V 49.

Bei einem so stark entwickelten Gebrauche ist es demnach durchaus nicht notwendig Angesichts des Beleges: An eny clerc of love hire bede Dame Siriz v. 240 an eine Mischung der Construction von beodan mit der von biddan (siehe unten p. 168, Abs. 7) zu denken, wie Mätzner dies Spr. I, p. 112 tut. Der Beleg lässt sich im Gegenteil ganz zwanglos in die obigen einordnen. Man vergleiche auch die kurz vorhergehende Stelle: [a clerc] To mi douter his love bad Dame Siriz v. 349, wo von einer Constructionsmischung nichts zu spüren, sondern lediglich der partitive Ausdruck, wie so oft, durch das ein-

fache Accusativs-Object vertreten wird.

Allein das ME geht noch weiter, es lässt sogar singulare Appellative in den partitiven Genitiv treten, eine Freiheit, die das Franz. erst in der neueren Zeit erreicht hat und auch jetzt nur in Sätzen negativen Gehaltes sich gestattet, woraus zu erkennen, dass das Nfranz. auf demselben Wege (über pas als Regens) wie das ME zu dieser Art des elliptischen partitiven Ausdrucks gelangt ist. Die Absicht der Construction ist warschein-

lich wie im Nfranz. ein erhöhtes Mass der Verstärkung.

Schon das oben erwänte: That was so neth to herken of his sawe II 47, kann hierher gezogen werden, das zwar einem Abstractum änlich aber doch eher als ein Appellativ zu fassen ist. Hierzu stellt sich: But I am sory that I have yow lette To herknen of your book IV 156—7. Noch viel stärker ist: And as God wolde he gan so faste ryde That no wight of his contenaunce espiede V 23, In arsmetrik schal ther no man fynde Biforn this day of such a questioun II 275. Hierher gehört auch der gelegentlich sich findende, von wollen abhängige Genitiv von Personal-Substantiven und -Fürwörtern; auch er ist als partitiver Genitiv zu fassen; was die Substantive angeht, so vergleiche man zunächst den oben gegebenen Beleg: Ne of fame wolde they nought V 261, wo fame sehr wol auf die in Person anwesende Göttin sich beziehen könnte. Für die Fürwörter haben

wir ein ganz sicheres Beispiel: And therfor, er that age the devoure, Go love, for olde, thar wol no wyght of the IV 169 = denn, wenn Du alt bist, dann will niemand (etwas) von Dir. Dies könnte uns glauben machen, dass die von Mätzner Syntax I 222 belegte Construction: Veut-on de nous? La mort ne veut pas de moi, schon im Afranz. bestand, doch haben wir gerade in dem zuerst gegebenen Beispiele einen Beweis, wie leicht diese Behandlung des wullen auch aus dem ME heraus entstehen konnte. Die unterdrückten Objecte sind wie oben nothing not any non nomore u. ä., wie uns das schon oben erwänte den Uebergang illustrirende Beispiel zeigen kann: So vertuous a lyver in my lyf Ne saugh I never, such as sche, nomo Of worldly womman, mayden or of wyf II 201, hier ist der Objects-Accusativ nomo noch vorhanden, wenn es auch höchst fraglich ist, ob derselbe noch von Chaucer als solcher gefült wurde. Doch ist dies hier für uns gleichgültig. Die Hauptsache ist die souverane Freiheit in der Verwendung der Ellipse.

Gleich stark ist die Freiheit im folgenden Beispiele, welches uns zugleich den partitiven Genitiv als logisches Subject, d. h. in prädicativer Verwendung zeigt: This is to seye, no lyves creature, Be it of fissch, or brid, or best, or man II 337, of fissch kann hier in Rücksicht auf den Sinn unmöglich mit dem Genitiv lyves auf einer Linie stehen. Ueber welchen letzteren Genitiv lyves übrigens siehe unten p. 175f. Ein anderer Genit. part. in prädicativer Verwendung ist: It was of fayry, as the peple semede II 361; auch sonst ist dieser Gebrauch zu beobachten. Aus Mätzners (Spr. II 274) Belegen hebe ich hervor: I hold you of the freres Town. Myst. p. 94. Auch das AE kennt ihn: se abbot wæs goddera manna Sax. Chron. 1066, pa wæron of sundor-halgon Joh. 1, 24. Im Afranz.

ist dieser Gebrauch erst bei Froissart belegt.

Nach Schneider kommen die ersten Beispiele für die Verwendung des partitiven Ausdrucks als grammatisches Subject gleichfalls erst bei Froissart vor. Für das AE fürt Mätzner ein Beispiel an: Of his hus-carlum and eac hes cynges wurden her ofslægene Sax. Chron. 1054; ebenso Zupitza für das ME eines in Koch II p. 101 aus der dem 14 (?) Jarhundert angehörenden Kindheit Jesu 187 in den AE-Legenden ed. Horstmann: Of the braunches pat pou berst, iwis schullen beon iset in paradys. Auch Chaucer kennt diesen Gebrauch. Zwar das erste Beispiel ist zweifelhaft: And after rood the queen, and Emelye, And after hem of ladyes another companye, And after hem of comunes, after here degre II 79 of comines könnte man zur Not von einem zu ergänzenden companye abhängig denken. Der folgende Fall ist jedoch sicher: Thoo stoden forthe on every rowe Of hem, which that I knude knowe V 253. Dass die von zweien der vier Handschriften gebotene Lesart To stande für Thoo stoden falsch sein muss, ergiebt der Zusammenhang.

#### Der Dativ.

Für die Bezeichnung und Nicht-Bezeichnung des Dativs, anders ausgedrückt für die Verwendung der Analyse oder Synthese, lassen sich glatt formulirte Regeln kaum geben. Dennoch kann man nicht sagen, dass hier geradezu Willkür herrsche, denn erstens waren zwei bedeutende Factoren in dieser Beziehung: der Wolklang (Geschmack) und die Rücksicht auf das logische Verhältniss schon zu Chaucers Zeit vorhanden, ja schon seit viel früherer Zeit in Geltung und Thätigkeit, zweitens aber lassen sich schon bei Chaucer deutliche Keimansätze zu den festen Regeln erkennen, die wir im heutigen Englisch beobachtet sehen.

In dem ich einige dieser Regeln hier zu geben und belegen unternehme, warne ich zugleich davor, sich all zu sehr auf dieselben zu verlassen. Unträgliche Regeln können aus Poesien und Ueber-

tragungen nicht erwartet werden.

Der Dativ wird nicht bezeichnet, wenn die Wortfolge ist:

1. Verb. + Acc. Pron. + Dat. Pron.: My mooder yaf it me II 117, As lene it me II 116, I graunt it the II 135.

- 2. Verb. + Dat. Pron. + Acc. Pron.: Telle me that III 48, He told hem alle III 15, And told him al III 26, Tell us somwhat ellis III 228.
- 3. Verb. + Dat. Pron. + Acc. Subst.: Pees titel sone I wol do the noon harm II 195, Telle me the roote III 73, Tell us a tale III 86, Tell us som moral thing ibid., And telle hem an hondred japes more III 88, And told him every poynt III 235, And yaf him witte III 207, Who schal me yive teeres III 222, That telleth us the peyne III 138, I wil yow of a sompnour telle a game II 245. Aber: He hath to hem declared his entente II 176, But schewe to me al thy confessioun II 271.
- 4. Verb. + Dat. Subst. + Acc. Subst.: And sey my dere herte that his sorve Is causeles IV 261, And sche answered hir husband there withal 'Yis, God wot, Johan I heere it II 104, He yaf the lord . . . . . som maner honest thing III 108, To lene a man a noble III 61. Aber: That man schal yelde to his wif his dette II 210, Haddest thou nought to wommen told thy secré III 203.

Der Dativ wird bezeichnet, wenn die Wortfolge ist:

- 1. Verb. + Acc. Pron. + Dat. Subst.: I schal it never telle To child ne wyf II 108, And yif it to the pore II 109, and schewed it to the pres III 63. Aber: I wol telle it non other man II 108.
- 2. Verb. + Acc. Subst. + Dat. Subst.: To schewe such a probleme to the frere II 275, That noman telle his conseil to his wyf III 204, And took these ownces thre to the chanoun III 63.
- 3. Dat. Pron. + Verb. + Acc. Subst.: To whom he yiveth his lond II 326, To whom I yive my good II 327, To whom I yive my body ibid., He is his thral, to whom that he hath sayd A tale III 260,

To hir bywryed I my counseil al  $\Pi$  222. Aber: wyth sorowful sykes syke, you write I myn unresty sorowes sore V 56, This prest him took a mark  $\Pi$  60.

4. Dat. Subst. + Verb. + Acc. Pron.: and to his wyf He yaf hir II 199, And to the prest he took his gold agayn III 61. Aber: The

devel I bykenne him III 85.

5. Dat. Subst. + Verb. + Acc. Subst.: But to nowight he told his sorwes sore II 193, To Cristes chirche dede he gret honour II 204, But to his wyfes told he his secré III 202, To such a man I can never say nay III 61, And to the chanoun he profred eft soone Body and good III 68, EB.

Bei Parallelsätzen mit gleichem, im zweiten Satze meist ausgelassenen Verbum muss, wie es scheint, der Dativ, wenn er im ersten Satze nicht bezeichnet ist, wenigstens im zweiten Satze bezeichnet werden: Thow hast not writen hire syn that sche wente Nor she to the V 54, Or for that ilk man schulde helpen other In meschief, as a suster schal to brother II 324, allerdings haben andere Handschriften the für to. Es erinnert dieser Gebrauch lebhaft an den unter dem Infinitiv erwänten, nach welchem von zwei von ein und demselben Verbum abhängigen Infinitiven nur dem zweiten die Präposition to beigegeben wird.

Der umgekehrte Fall ist seltener zu beobachten: I am to no man holden trewely So much as yow IV 162-3 wo eine Handschrift

wenigstens as to yow schreibt.

### Functionen des Dativs.

Auch beim Dativ werden wir nur die interessanteren Erscheinungen berücksichtigen, und auch hier die grosse Mehrzal derselben nicht an dieser Stelle, sondern unter den Präpositionen behandeln.

Nur die Fälle seien hier erwänt, wo der Dativ zumeist in der

Synthese also ausserlich unbezeichnet erscheint.

Hierher gehört zunächst

#### der Dativ des Interesses bei Verben.

Wärend der mit Adjectiven und Substantiven verbundene Dativ des Interesses fast immer durch to bezeichnet wird (siehe unten p. 215 f.), steht der mit Verben verbundene in den weitaus meisten

Belegen in der Synthese.

Bei transitiven Verben: Make ye yow newe bodies alwey Of elementz II 252, Ne maked him a spiced conscience II 17, O fatal sustren! which, er any cloth Me shapen was, my desteyné me sponne IV 255, That Nicholas schal schapen hem a wile II 105, He gat him more moneye II 22, To gete hir love ther sche hath noon II 212. Vielleicht gehört hierher das unten erwänte: If thou be foul be fre of thy despense To gete the frendes do ay thy travayle II 316, He hadde i-bought

him knedyng tubbes thre  $\Pi$  118, Chese yow a wyf  $\Pi$  282, To chese me a wyf  $\Pi$  283, And gadred him a meyné of his sort  $\Pi$  187, to seeken him a chaunterie of soules  $\Pi$  16, and rosted hem a goose  $\Pi$  129, Amyd his hond he leet the frere a fart  $\Pi$  278.

Aber: Thre thinges, certes, schul ye winne therby, First love of Crist, and to yourself honour II 346, thou schalt make to the no grave thing III 331, And when I hadde geten unto me By maistry al the sovereynete II 231, Hire love of frendship have I to the wonne IV 192, This sompnour bar to him a stif burdown II 21, that paleyce that ys bilte To penytentys V 85.

Nach scheinbar oder wirklich intransitiven Verben: Tho rad he me.... Of Ercules II 228, And, God woot, nevere sith that I was borne Was I so bysi no man for to preche IV 176, er that the cok him croweth III 87, But worldly joye may not alway endure To January, ne to no creature II 343. Hierher gehört wol auch: I dide thus, and nyste why; I trowe hit come me kyndely V 178.

Gleichfalls in die Sphäre des Dativs des Interesses gehören wol die folgenden Beispiele: For many a pastey hastow lete blood II 135, She doth hireself a shame, and hym a gyle IV 256, That is my nece and called is Cryseyde Which som men wolden don oppression IV 210, To do the deede bodyes vilonye II 30, Unto this day it doth myn herte boote II 220, As to doon eny king a reverence II 200; aber gleich nachher: Gret cheere doth this noble senatour To kyng Alla, and he to him also II 200.

Dieser Construction von don ist wol speken wulen und han gefolgt: He is so plesaunt unto every man . . . . . That every wight is fayn to speke him good II 341, I schal not spare for no courtesye To speke him harm that wold us vilonye II 350 nach speken steht statt des Dativs gewönlich der Genitiv mit of. If I to yow wold harm or vilonye III 243.

Den aus dem Dativ des Interesses sich entwickelnden sogenannten ethischen Dativ habe ich bei Chaucer nicht beobachtet.

#### Der Objectsdativ.

Für den Objectsdativ im engeren Sinne des Wortes füre ich zunächst einige intransitive Verben an:

thanken: And to oure hihe Goddes thanke we III 208,

trusten: I am he that thow tristest moost IV 137, Why hastow made Troilus to me untruste IV 259 eine Handschrift streicht to; But may I truste wele therto, quod he IV 173, zwei Handschriften schreiben to yow für therto.

obeyen, gleichfalls noch mit Dativ: And thay to his comaundement obeye II 284, But for to obeye unto your herte fre II 370, For fortune as his frend wold him obeye III 216.

Bei einzelnen Verben, namentlich bei helpen und thanken, ist das Dativgefül so sehr geschwunden, dass sie sich zusammen mit einem transitiven Verbum auf ein gemeinsames Object beziehen können, das dann im Dativ und Accusativ zugleich steht: and God thay thank and herie II 297.

Im tibrigen verweise ich auf das Capitel tiber den Dativ im Passiv, unten p. 110 f.

Bei den transitiven fand sich folgendes auffällige:

#### Der doppelte Objectsaccusativ.

Bei witen AE witan wird der Dativ nie mehr bezeichnet und daher auch nicht mehr verstanden. In den folgenden Belegen: Thin false wiles al my woo I wyte III 216, And if thou nylt, wyte al thi-self thi care IV 193 ist die alte Construction zwar ausserlich gewart, wir werden aber sicher annehmen dürfen, dass Chaucer hier einen doppelten Accusativ verstand. Ebenso ist zu beurteilen der Beleg: Lo, here is she that is yowre deth to wyte IV 227 = dem euer Tod zuzuschreiben ist. Um den hierbei unvermeidlichen Zweideutigkeiten zu entgehen bildet Chaucer, vermutlich nach den gleich zu erwänenden Verben des Bittens, eine neue Construction nämlich Accusativ der Person und Genitiv der Sache (oder of = NE about, with regard to): The whiche two [i. e. fals infortune and poysoun] of al this wo I wyte III 223. Das romanische aretten = anrechnen zuschreiben steht jedoch mit analytischem Dativ: and if ther be enything that displesith hem, I pray hem that they arette it to the defaute of my unconnyng, and not to my wille III 369.

Derselbe doppelte Accusativ steht nach bisechen und bidden: And althirfirst he bad hem alle a boone II 329; and that I the biseke II 230, and that I the biseche III 48, sith he hire that bisoughte IV 248, and of your lordschipe eke Continuaunce I wolde yow byseke IV 228. Auch hier steht daneben der Genitiv der Sache: bysechyng him of grace that he wolde etc. II 283, oder der Dativ der Person: [She] Ful bisily to Juppiter besoughte Yive hym meschaunce IV 327 siehe unten p. 204, Abs. 6. Ebenso wird construirt prayen: But that I pray to al this companye II 211 (sonst meist mit Accusativ- oder Dativ-mit-Infinitiv) und cryen: mercy I you crye II 203.

Auch nach relessen ist vielleicht ein doppelter Accusativ anzunehmen: Sire, I relesse the thy thousond pound III 28, I yow relesse, madame, into youre hond Quit every seurement and every bond III 26.

Als möglicher Weise diese Erscheinungen begünstigend, kann der Umstand angefürt werden, dass im Afranz. nach jedem beliebigen Verbalbegriffe, namentlich aber in Gesellschaft eines Accusativs der Sache, jedes persönliche Substantiv oder Pronomen des Dativzeichens entbehren konnte (siehe Diez III 127), z. B. cilz a donné le chastelain un cop. Hier verlor sich jedoch das Dativgefül nicht, was wir, abgesehen von der stets vorhandenen Möglichkeit das Dativzeichen zu setzen daraus erkennen, dass mit dem Ende des 14. Jarhunderts die Bezeichnung des Dativs zur strengen Regel wurde.

Nach birefen scheint der Dativ nach einer anderen Seite ausweichen zu wollen; neben dem unten p. 159, Abs. 7f. erwänten Accusativ der Person und Genitiv der Sache, kennt birefen auch, wie nimen und taken, den Accusativ der Sache und den Dativ der Person. Dieser Dativ nun wird bei Chaucer nie mehr bezeichnet: Hath wyn byrevyd me myn eye sight II 270, But age . . . . . . . Hath me bireft my beauté and my pith II 220, for it doth wrong to Ihesus Crist, for it bireveth him the love that men to him owen III 330, and birevith hir thilke precious fruyt III 344; it (the vyce) reveth him eek the quiete of his hert III 311.

Steht nun an Stelle des Pronomens ein Substantivum, so scheint dies im Begriff zu sein, mit dem Accusativs-Object in eine nähere, genitivartige Verbindung zu treten: For thorisonte had raft the sonne his light III 10, That with a staf byraft his wyf hir lyf II 220, Whi ne haddestow my fader, kyng of Troy e Byraft the life IV 311, vergl. auch some of us, I trowe, hire heddes ake IV 288. Aus den Constructionen derartiger Verben entwickelte sich jener von den unten p. 216 erwänten streng zu scheidende possessive Dativ, der im 15-16. Jarhundert so beliebt war, heute noch in vielen Mundarten erhalten ist und auch in deutschen Dialecten, wo er mutatis mutandis auf gleiche Weise entstand, noch heute eine grosse Rolle spielt. Dieser possessive Dativ, der später auch losgelöst vom Verbum und vom Subject abhängig gebraucht werden konnte, scheidet sich schon äusserlich von dem p. 216 erwänten dadurch, dass der Dativ hier nie bezeichnet wird, und das Regens, wenigstens nachdem es zum wirklichen Regens geworden war, immer das Possessivum bei sich hat: Wie in deutscher Volkssprache: Dem Kaiser seine Krone, Meinem Bruder sein Buch ist schön, zerrissen etc.; auch bei Chaucer ist dieser Fall einmal zu belegen freilich nicht im Text, sondern in einer dem 15. Jarhundert angehörenden Handschrift, welche liest: Ovide, that hath yeowen wonder wyde The grete god of love hys name V 254 statt loves!

Man könnte diesen Dativ einen anderen analytischen Genitiv nennen, bei dem das Genitiv-verhältniss durch das Possessivum bezeichnet ist.

In Folge unserer volleren Flexionsendungen blieb bei uns dieser Dativ immer als Dativ kenntlich. Nicht so im Englischen. Da hier einerseits die Dativflexion verloren war, andererseits der Rest eines flüchtig gesprochenen his einem genitivischen Flexions—s um so mehr änelte, als es sich proklitisch an das vorhergehende Substantiv (also den früheren Objects-Dativ) anlehnte, so kam es, dass dieser neueste Genitiv mit dem ältesten häufig vermischt und verwechselt wurde und dass man schliesslich so weit gieng, den einen aus dem anderen zu erklären — und den ältesten Genitiv, den die Sprache kennt, als eine Corruption dieses allerneuesten Schein-Genitives hinzustellen. Diese Irrdeutung, dass John's hat aus John his hat entstanden sei, hat sich lange Zeit in den einheimischen englischen Grammatiken herumgetrieben und soll jetzt noch nicht gänzlich beseitigt sein. Aus Laienmunde wird man sie noch lange zu hören bekommen.

#### Der Dativ im Passiv etc.

Die Behandlung des Dativs im Passiv lässt sich nur im Zusammenhang betrachten mit einer Reihe gleichartiger Erscheinungen, welche sämmtlich das Gemeinsame haben, dass der in Folge Flexionschwundes unkenntlich gewordene Dativ für den Nominativ gehalten und als Subject verwendet wurde.

Dieser Irrtum war bestimmt in der englischen Sprache eine grosse Umwälzung hervorzurufen, die noch heute nicht beendet ist. Zu Chaucers Zeit hatte diese Umwälzung eben erst begonnen, und wir dürfen die zu seiner Zeit auftretenden hierhergehörigen Erscheinungen für nicht mehr halten als sprachliche Nachlässigkeiten und Freiheiten, die sich nur eben schüchtern hervorwagen.

Von Verben, deren Passiva sich noch sicher als mit dem Dativ verbunden nachweisen lassen, ist vor allem techen und tellen zu erwänen:

For blode betokenethe gold, as me was taughte II 223, As me was taught II 352, But me was taught II 206, him was taught III 34, eine Handschrift he für him! thus was me told and taught III 259, It was me told er ye com heer two houres III 97, To king Alla was told al this meschaunce II 188.

Bei anderen Verben lässt sich der Dativ nur aus den aktiven Constructionen erkennen.

Ist nun der Dativ eines Substantives unbezeichnet, so kann und konnte es auch als Nominativ und damit als Subject aufgefasst werden: And God be thanked, al fel for the beste II 300, thanked be Cristes grace II 191, Thanked be Fortune II 29, And as this eorl was prayd, so dede he II 302.

Die vorstehenden ursprünglichen Dative sind wol tatsächlich als Nominative aufgefasst worden. Es ergiebt sich dies aus den Fällen, in denen Pronomina zur Verwendung kommen: At mete wel i-taught was sche with alle II 5, freilich kommt AE tæcan ausser mit Dativ auch mit dem Accusativ vor, doch beweisen die vorstehenden Belege, dass sich der letztere nicht erhalten, und wir für das ME von der Dativconstruction auszugehen haben; Impacient

is he that wil not ben i-taught ne undernome of his his vices II 295, I may you devyse How that I may be holpe III 11, He schal be holpen, how soo that we doo? This child I am commaundid for to take II 294, if I comaunded be II 276, Ye schal be payed III 17, payen kommt jedoch meist mit Accusativ vor. Bei pluralen Substantiven erkennen wir den Nominativ an der Pluralform des Verbs: Thembassatours ben answerde for fynal IV 306.

Im NE ist es eine ebenso beliebte wie auffällige Construction das passive Verb mit einem Objecte zu versehen, so dass wir hier neben dem als Subject verkannten (Dativs-)Objecte noch ein (Accusativs-)Object vor uns haben, dass eigentlich das Subject der ganzen Construction sein müsste.

Diese Construction ist eine Erweiterung der eben besprochenen, einfachen und daher jünger als diese. Es nimmt deshalb nicht Wunder, dass sie bei Chaucer sich nicht findet. Bei ihm heisst es immer It was nothing biquethe us II 241, To whom that she was yive II 301. Einmal freilich, verleitet durch die einmal gewälte persönliche Construction, scheint er im Begriff zu stehen, jene neuenglische Licenz eintreten zu lassen. Die Verkennung des Dativs ist bereits erfolgt, vor dem Objectsaccusativ scheut er aber doch zurück, und in dem unklaren Gefül, dass hier irgendwo ein Dativ nötig sei, setzt er das Dativ-to — zum Objectsaccusativ, ein Versehen das dadurch etwas gemildert wird, dass die Präposition in dieser Stellung an das to der Rücksicht erinnert (siehe unten p. 214, Abs. 5).

So denke ich mir entstanden den Beleg: Now be we duchesses both I and ye And sykered to the regals of Athenes V 342 = und uns ist die königliche Herrschaft (Würde) gesichert. Die richtige Construction von sykeren erkennen wir aus Will. of P. 1463: and sad seurte was sikered on bohe sides hanne.

Wir sehen also, die erweiterte Construction war schon damals möglich, und sie war in der Tat auch schon damals vorhanden, wenn auch überaus selten. Ein Beispiel findet sich Guy 6992: He tolde Felyce all hys wylle and lyfe, And how he was bedyn ryche wyfe — wie ihm reiche (edle) Frauen angeboten worden waren.

Kehren wir zu unserer einfachen passiven Construction zurück. Setzen wir nun an Stelle des passiven Particips ein Adjectiv, so erhalten wir eine der obigen ganz analoge Construction it is me taught — it is me leef, good etc., in welcher me dem ferneren, it dem näheren Object des activen Verbums entspricht. Und wie die Construction selbst, so sind auch die Schwankungen analog, die sich an ihr beobachten lassen.

Bei leef und loth ist allerdings meist der Dativ erhalten, was sich wol daher schreibt, dass abgesehen von it dem grammatischen Subjekt, fast immer ein Infinitiv als logisches Subjekt vorhanden ist, welches letztere wenn es auch nicht immer sehr deutlich als

solches empfunden wurde, sich doch gegen das Eindringen eines neuen Subjektes notwendigerweise sträuben musste:

It were me lever than twenty pound worth lond III 1, I am a litel wroth With yow, my wyf, although it be me loth III 118, How loth hir was to ben a wikked wyf. III 28, For him were loth bijaped for to be III 253, But me were lever than al this toun . . . . . Of this dispit a-wroken for to be II 115, Him was leever have at his beddes heed II 10, Of hem that me were levest preysed be IV 160.

Uebergänge der oben angegebenen Art fehlen zwar, doch kann die Entstehung der folgenden Fälle nicht mehr zweifelhaft sein: I am nought leef to gabbe II 108, My soverayn lady . . . . . . Whom I most drede and love, as I best can, And lothest were of al this world displese III 19, Men wiste never womman han the care, Ne was so loth out of a town to fare V 2.

Es ist nicht unmöglich, dass auf diese Umgestaltung die so häufige Formel leef han mit eingewirkt hat: That had almost as lief to leese hir necke As for to give a peny of hir good II 254, Yit hadde I lever wedde no wyf to gere II 211, Yit hath this brid . . . . . Lever in a forest . . . . . Gon ete wormes III 254, And he had lever talken with a page III 2, Lever ich hadde to dyen on a knyf II 346, I hadde wel lever i-stekid for to be III 24.

Umgekehrt aber ist die Construction von leef han von der von leef ben beeinflusst worden und hat wie diese auf demselben nur entgegengesetzten Wege, eine Form entwickelt, die zwischen beiden in der Mitte steht: it hath him leef:

Him hadde wel leever . . . . . That sche hadde a schip II 109, Al had hir lever han had a knave childe II 292 eine Handschrift sche für hir! Him lever had himselfe to mordre and dye V 323 vier Handschriften von sieben haben he für Him! Für fünf weitere Beispiele aus Guy of W. siehe Zupitzas note to l. 5077.

Bei bet ben lassen sich derartige Schwankungen wie die bei leef (loth) ben nicht beobachten. Es heisst immer: Whan hem were bet to slepe III 132. Vgl. jedoch NE they had better sleep! they

were better gone!

Hängt der Dativ direkt ab von dem Verbum Substantivum wie in me is to dyen, so ist die Construction wiederum eine ganz analoge wie oben bei me is leef loth god better etc. to dyen. Nur dass hier der Infinitiv in seiner Eigenschaft als Subject noch viel stärker hervortritt. Diesem Umstande ist es wol zuzuschreiben, dass hier analoge Erscheinungen wie die oben beschriebenen bei Chaucer sich noch nicht finden. Doch vergl. man das NE I am to die.

Behalten wir diese Construction bei und setzen wir nur an Stelle des Infinitives ein substantivisches oder adjectivisches Subject, so müssen sich dieselben Erscheinungen zeigen: a. him is wo, b. Theseus is wo, c. he is wo; das Subject tritt auf diese Weise in die

Funktion eines prädicativen Adjectivs. In der Tat sind bei Chaucer bereits hier die ersten Schwankungen zu beobachten:

**a.** O good Constance, allas! so we is me  $\Pi$  195.

b. this cely Troilus was wo V 22, Wo was this kyng II 193.
c. In this debate I was so woo ? , Ywys me (!) ys as woo For hm,

as ever I(!) was for any man V 338.

Wo ist hier, wo es mit as und so verbunden ist, unverkennbar adjectivisch gebraucht. Im übrigen jedoch als Substantiv, was sich daraus erklärt, dass AE wa und wea in unserem wo zusammengeflossen sind. An diese Construction des wo gleichen sich dann andere Substantive an, so rage Wut: the sowdan, that ys so rage Guy 3474 vergl. Anm. zu diesem Verse; weiterhin sorow: I am sorrow for thee, Shaksp. Cymb. V, v, 297. Für weitere Belege siehe Guy of W. note to l. 1251. In Betreff der Entstehung dieser Construction ist Zupitza derselben Ansicht wie ich.

Bei einem anderen Adjektiv ist der Verlauf der Entwickelung wie oben gerade umgekehrt. Das bei Chaucer gelegentlich vorkommende Compositum wo-bygon entspricht einem AE (mid) wean bigongen - (mit) Weh umgeben, bedrängt. Die Entwickelung ist demnach von der persönlichen Construction ausgegangen: That is for love so harde and woo bygon  $\Pi$  113. Wo was this wrecched womman tho bigoon II 198. Auch Zusammensetzungen mit anderen Adverbien finden sich: I was a lusti one . . . . and yong and wel begone II 224, evere worse bigoon Fro day to day am  $I \ V 55$ . Aber: This joly Absolon So woweth hire that him is wo-bigon II 104, Nought wold I telle how me is wo bygoon III 19.

Da das Activ des Verbum bigangan in derartigen Verbindungen schon im AE nicht mehr vorkommt, so haben wir in: wo the bigo Vox and Wolf 53 wol eine Kreuzung von wo the be und wo the be bigon zu erkennen.

An die Stelle von ben kann worthen treten: Leider ist jedoch hier kein Nominativ zu belegen. Anderwärts werden sich solche gewiss finden.

Ebenso fallen: hym fil that day a tene In love IV 155, I prey to God that ever falle hire faire V 284, Fy, stynkyng swyne! foule mot the falle III 250 eine Handschrift setzt thou(!) für the!

Das Verbum fallen im Sinne von geschehen, ereignen gehört nun zu der zalreichen Classe von Verben, die die Grammatik unpersönliche nennt: Him falles serve himself that has na swayn II 125. Und an diesen Verben lassen sich, wie nach dem Vorstehenden zu erwarten, dieselben Erscheinungen warnehmen. Dies gilt nun zunächst zwar nur von den Verben, die den Dativ regieren. Da jedoch der unbezeichnete Dativ mit dem Accusativ formell zusammenfiel, so wurden auch die Impersonalien, die den Accusativ regieren, mit in die Bewegung hineingerissen und umgestaltet genau wie die den Dativ regierenden. Bei manchen dieser Verben übrigens trat schon Einenkel, Streifzüge.

Digitized by Google

.gegen Ende der AE Zeit der Dativ neben den gewönlichen Accusativ so namentlich bei *lystan*, vergl. Sohrauer p. 14f. Derartige Schwankungen mussten die berürte Entwickelung bedeutend erleichtern.

Es ist begreiflich, dass die Entwickelung nicht bei allen Verben mit derselben Schnelligkeit sich vollzog. Bei vielen derselben hat

sie noch gar nicht begonnen. So bei den folgenden:

happenen: And thogh it happen me rehercen eft V 278, If that the happe come into our schire II 249, it happyd him to ryde II 236. Aber schon wenige Jarzehnte später, im 'Leben der heiligen Elisabeth', heisst es: For who . . . . . In pat holy iourne happe for to deye . . . . he goth a siker weye To heunewarde W's Leseb. II p. 15.

thynken: Us thoughte II 25, me thinketh II 2, And after that hire lokynge gan sche lyghte, That never thoughte hym seen so goode a sighte IV 120, For which hem thoughte felen dethes wounde IV 294.

In dem folgenden Beispiel scheint ein doppelter Dativ vorzuliegen, wenn wir es hier nicht mit einer dem Afranz. nachgebildeten absoluten Form des persönlichen Pronomens zu tun haben: now wonder nyce and straunge Us thynketh hem [i.e.the wordes] IV 154.

eylen: What eyleth you II 116.

geynen: wher him geyneth no grace II 189.

Bei vielen Verben könnte die Entwickelung begonnen haben. Sie lässt sich jedoch äusserer Gründe wegen nicht feststellen. So bei neden: And that no wys man nedith for to wedde II 214. Aber:

What nedith yow, Thomas, to make strif  $\Pi$  268.

colden kalt werden: The constable gan aboute his herte colde II 196. avaylen: And here agayn no creature of lyve Of no degre avayleth

for to stryve II 93.

liken: Hier wird der Dativ noch öfter bezeichnet: But if it like to this companye II 245, Ther may nothing . . . . Liken to yow, that may displesen me II 294, It likith to your fader and to me II 289; syns it may you like II 211, And if yow liketh II 25, Whan it was don, it liked him right wel II 65, Why lyked me thy yelow heere to see, Why lykede me thy youthe and thy fairenesse V 328; As liketh Cristes sonde II 197, But natheles sche neyther weep ne sikede, Conformyng hire to that the marquis likede II 295.

Bei den folgenden Verben lässt sich die Vollendung der Ent-

wickelung sicher nachweisen.

deynen: when her deynede to cast on hym her ye VI 261 eine Handschrift von achten hat she für her! His herte was elles wher newe and grene, That on her wo ne deyneth him not to thinke V 202; To no man deyned hire for to be bonde II 355, Him deyned not to set his foot to grounde III 240.

meten, AE mætan auch mit Acc. Pers. vergl. Koch § 101,: He wook, and told his felaw what he mette III 237. Aber: Him met a

wonder drem ibid.

dremen: Thus twies in his sleepe dremed he III 285. Aber: Me dremed al this night, parde, An elf queen schal my lemman be III 133.

smerten: Supposyng ever, though we sore smerte, To ben relieved III 55.

lakken, vergl. Altschwedisch lacka — fehlen mangeln: And of manhede lakkede he right nought II 24. Aber: Him lakkede nought, that longede to a kyng II 355, For ever we lacken oure conclusionn III 49 — verfehlen wir unseren Schluss.

Hierher gehört auch das von Zupitza Guy of W. note to 1. 992 besprochene: ye schulde mysfalle für (to) yow etc.

Ebenso myshappen und mystyden: atte laste he schal myshappe and

mystyden III 187.

Was die ursprünglich den Accusativ regierenden Verben angeht, so habe ich bei mehren derselben die neue Construction gleichfalls noch nicht nachweisen können:

repenten: But aftir-ward repentede me ful sore II 225, Lest the repent II 271.

remembren: But, lord Crist, whan that it remembrith me II 220. On tyme ypassed wel remembred me V 31. Vergl. jedoch: But every wyf be war of hir byhest, On Dorigen remembreth atte lest III 26. Hier könnte jedoch aus wyf der Acc. Dat. zu ergänzen sein.

Bei longen lässt sich nichts entscheiden: This marquis in his herte

longith so Tempte his wyf II 292.

Nur bei zwei Verben ist die neue Construction in einigen Fällen nachzuweisen:

lesten: For he to vertu listeth not entende III 1, As doon this fooles that hire sorw eche With sorowe.... And listen nought to seche hem oother cure IV 136, if thou list II 268 andere Lesarten schreiben jedoch the! Zweifelhaft sind: God lust to schewe his wondurful miracle II 184, for as Walter leste The same plesaunce was hire lust also II 300. Gewönlich noch wie früher: But of that story lyste me nought to write II 38, and wel to drynke us leste II 24, him luste ride so II 4, as him leste II 25, if yow leste II 26.

Bei rekken scheint die persönliche Construction öfter vorzukommen, jedenfalls weil dieselbe schon im AE bestand und hier sogar die gewönliche war: Therfor ye put on me this wite, And of me rekke not a myte V 205, For sche.... Ne rekketh never wether I synke or flete II 74, I reche nat, but it may better be to have victorye II 69, Thanne rekke I nat .... Though that Arcite have hir to his wyf II 70. Aber: Him rekketh never wher she flete or synke V 202, What recketh me what folk sayn viloyne II 207, What rekkith me of your auctoritees II 349.

Auf der anderen Seite sind wie oben p. 112, Abs. 5f. einige Verben zur unpersönlichen Construction gelangt, ohne jedoch die ursprüngliche persönliche Construction darum aufzugeben, welche bei ihnen im Gegenteil noch die Regel bildet.

Was thenken thinken — denken angeht, so werden wir jedoch weniger an eine regelrechte Umbildung in dem oben angegebenen Sinne als an einen Compromiss mit thinken — dünken denken müssen: and [they] lytel wroghten, So that they were halfe ydel, as hem thoghten V 329, zwei von neun Handschriften schreiben they thoghten, eine him thoght, eine hem thoght! Him thenketh verrayly that he may se Noes flood come II 111.

Bei owen, thurren und moten ist dagegen die Umbildung wol

regelrecht erfolgt:

owen: And ther sche was honoured as hir oughte II 313, wel more us oughte Receyven al in gré that God us sente II 314, But that thay were as hem oughte be III 70, O glotony, wel ought us on the pleyne III 92, Ek the ne aughte not ben yvel apayed IV 134, zwei Handschriften von fünfen schreiben thou!

thurren: what thar the recch or care II 216, the thar not pleyne the ibid., The thar not drede for to be bywrayd III 260, für mehr

solcher Belege siehe Mätzner Sprachpr. II 378.

moten: Us moste putte oure good in aventure III 58, He sayede to hys contree moste him sayle V 353, fünf Handschriften von achten schreiben he für him! Mätzner Sprachpr. I p. 366 bringt hierfür 5 Belege aus den Towneley Mysteries bei. Es ist nicht klar genug ausgedrückt, wie er diese Fälle wie hens must us fle u. ä. auffasst; sie mit Fällen wie den imperativischen hy us, hast us etc. zusammenzustellen geht jedoch sicherlich nicht an. Man kann zwar über die Auffassung dieser letzteren us in Zweifel sein, sie entweder als die absolute Form des persönlichen Pronomen oder für den ethischen Dativ deuten, unserem Dativ bei mosten, thurren, owen entspricht er jedoch jedenfalls nicht.

## Prapositionen.

after, AE æfter, Afranz. apres empres = nach gemäss.

zeitlich: AE und Afranz. gewönlich, ebenso bei Chaucer: And after this, Theseus hat isent After a beer II 88, Ful semely after hire mete sche raught II 5 == sehr schicklich räusperte sie sich nach ihrem Male.

örtlich: AE und Afranz. gewönlich; bei Chaucer seltener: And after rood the queen, and Emelye, And after hem of ladyes another

companye, And after hem of comunes II 79.

Aus dieser Verwendung von after im örtlichen Sinne erklärt sich seine Verbindung mit den Verben des Suchens, Strebens, Fragens, Sehnens, Sorgens im Sinne von NE for: And after this Theseus hath isent After a beer II 88, For which he sendeth after Emelye II 85, Let senden after gentil Palamon II 91. — If that he axed after Nicholas II 105, vergl. AE: frægn hie æfter ædelum Boow. 332. — And after Deth . . . . . Ful fast he cried, his rest hym to restore V 69, The owle ek, which that hette Ascaphilo Hath efter me shright V 14; vergl. AE: se pe æfter sinc-gifan greoted, Boow. 1342, langunga æfter pæm freondum, Blickl. Hom. 131, 24. — Sogar auffälliger Weise nach wayten: After hir deth ful ofte may sche wayte II 184 hier wayten = sich sehnen? jedoch vergl.: This pore widowe wayteth al this night After this litel child III 126; He waytud after no pompe ne reverence II 17. — Noch auffälliger einmal nach herknen — horchen, hören auf und weiterhin überhaupt hören: The knotte, why that every tale is told, If that it be targed til lust be cold Of hem that han hit after herkned yore, The savour passeth ever lenger the more II 367. — Dann nach jedem beliebigen Verbum und im Sinne von: um zu bekommen NE for: The behinde begunne up lepe . . . . . And troden faste on otheres heles And stampen, as men doon after eles V 274 = nach Aalen stampfen um sie zu bekommen.

Hieraus hat sich auch der bereits AE modale Gebrauch im Sinne von gemäss, je nach u. s. w. entwickelt: this tretys lite, After the which this litil tale I write III 189, After his frendes fyndyng and his rente II 99, after my connynge III 128, after berürt sich hier stark

mit by wie z. B. folgender Beleg zeigen kann: Thou maist nought worke aftir thin owen heed . . . . , Werke by counseil, and thou schalt nat rewe And if thou worken wolt by good counseil II 109. Sehr instructiv für den Bedeutungsübergang sind die folgenden AE Belege: hie æfter hlæddrum up to dæm glæsenum fæte astigon Blickl. Hom. 209, 7; hwearf æfter wegum, ibid. 199, 14 — den Leitern, Wegen, nach, entlang. Viel tidertragener ist die Verwendung in: bealdode godum dædum, dreah æfter dome Beow. 2179; hierher gehört auch das nicht seltene after oon (i. e. fashion): That lord hath litel of discrecioum That . . . . . wayeth pride and humblenesse after oon II 55. In dem Sinne von gemäss vertritt after auch einmal of with NE by beim Passiv: That wil nought be governed after her wyves II 244. — after im Sinne von je nach: And oother seyne, as they in bokes fynde, That efter tymes of the yere, by kynde, Men dreme, and that theffect goth by the moone V 16.

AE æfter im Sinne von entlang = wärend scheint verloren.

at,  $\dot{A}E$  æt = bei, an, Afranz. à zumeist nach — zu, doch auch bei, an.

örtlich, auf die Frage wo, AE und Afranz. gewönlich.

Bei Personen: For I have ben right now at Deiphebus And Ector, and myne other lordes mo IV 213, Ryse up . . . . . and faste hye, Til that thou at my lady be V 257, Til that thow be agein at hire fro me IV 193, hier fast im Sinne der Richtung nach zu. Men moste axe at seintes, if it is Aught fayre in heven IV 189. Ebenso AE gewinnan æt, Gen. 301 und Afranz. re- und en-querre à, Engel p. 7. Nought nedeth it to yow, syn they ben met To ax at me, if that they blythe were IV 293, hier manchmal fast im Sinne von of = von: To axe hire at my fader IV 322 = um sie zu bitten, bei meinem V. oder: sie zu erbitten von meinem V. Ebenso AE (a)biddan æt, Bickl. Hom. 65, 7; 187, 18; 65, 12; vergl. auch Afranz. supplier à Stimming p. 202. - Tak, nece myn, youre leve at alle thre IV 233, She toke hire leve at hem ful thriftily, ibidem, ebenso Afranz. prendre congié à, Engel p. 7. Hieraus erklärt sich die übertragene Bedeutung nach beginnen: And at a knight than wol I first bygynne II 2, At Lucifer, though he an aungil were And nought a man, at him wil I bygynne III 201, At Cleopatre I wole that thou begynne V 293. AE æt ganz gewönlich nach onfon, Blickl. Hom. 41, 14; 193, 23; 223, 23.

Bei concreten Sachnamen: With swerd at herte, al redy for to dye IV 349 = am Herzen, da er noch nicht zugestossen; But, at Bologne, to his suster deere . . . . . He schulde it take II 296, That Achilles slough at Troye V 187, we ben almost at towne II 277, As we were entryng at a townes ende III 261 hässlicher Pleonasmus! the fende . . . . . wille pluke at the balance To wey us downe VI 308, a gipser al of silk Heng at his gerdul II 12, einmal steht in diesem Falle by siehe dies p. 133, Abs. 2. At bothe the worldes endes . . . . he a piler sette III 205, And thou shalt fynde us, if I may, sittynge At som

wyndow IV 194, at that corner V 24 = an dieser Ecke. Auch schon nach lighten: He is to gret a nygard that wol werne A man to light his candel at his lanterne II 216. Auch ohne Verb: And they were glad to . . . . . make him grete festis atte nale II 247 = beim Biere. Auch die später so gewönliche präpositionelle Redensart on the point (to) im Begriff (zu) gehört hierher: Myn herte which that is at poynte to breste IV 366; vergl. at poynt devys = an einem gegebenen, gewissen, Punkte, irgendwo (??): That saw in dreme at poynt devys Helle and erth and paradys V 237, vergl. oben p. 67, Abs. 3; Mätzner fürt die Redensart nicht an.

Hierher gehören auch die häufigen Verbindungen von at mit Adverbien wie out, in, doun, byhynd, at — heraus, herein, herab, hinten bei an: And out at dores starte thay anoon III 246, Oon ere it herde, at tother out it wente IV 317, Thus oute at holes ganne wringe Every tydynge V 273, Out to a wyndowe for to pace V 272 zwei Handschriften von vier schreiben out at für out to; hire heres clere Doun by hire coler, at hire bak byhynde V 34; His hat heng at his bak doun by a laas III 46, Til Aufrikan my gyde, Me hente and shoofe in at the gates wyde IV 56, And at that hole he loked in ful deepe II 106, auch ryght — genau, dicht ist gewönlich: For oon that stoode ryght at my bake V 266.

Eine örtliche Verwendung von at bieten, wie es scheint, auch die Redensarten: sen at ye und heren at ere == (nahe) beim Auge, Ore: This maistow understand and se at ye II 93, This lady, whiche al day that herd at ere IV 112, auch ohne Verbum: Ne every appel that is fair at ye Ne is not good III 58. Vergl. jedoch Mfranz. voir à l'oeil was Stimming p. 202 f. instrumental auffasst. Ebenso Dickhuth p. 73: à voz oilz veez les Sarrazins Rol. 1131.

Bei Abstracten: And alle the batayles that hee Was at hymselfe V 223, vergl. AE at hilde Beow. 1460, at wige Byrhtn. 10; But, on a day, to fighten gan he wende At which, allas! he caughte his lyves ende V 65; I wol myself ben with the at this dede IV 325; Ferre be thy frendes at thy grete neede II 190, God send his foysoun at her grete neede II 185, A man may . . . . . . sorwen at the nede IV 345, vergl. AE æt þearfe Beow. 1477, 2694, 2709; For seke he was, and almoste at the dethe V 352, at better layser V 39 = bei besserer Muse, Mfranz. à loisir Stimming p. 203; lyke tirauntes of Lumbardye That han no reward but at tyrannye V 287 zwei Handschriften von achteu haben of für at, vergl. übrigens unten p. 120, Abs. 2. Ascry aroos at scarmich alle withoute IV 177 = Geschrei erhob sich beim (im) Getümmel weit draussen; At a scarmyche ech of hem slough other V 63. At Parlement IV 327, vergl. AE æt geheahte sehr häufig; at my vigile V 13, at the feste IV 278; cheste of every care At wrytyng of thys letre I was on lyve V 57 = beim Schreiben dieses Briefes, at hys in comynge He song IV 206, To the at my bygynnyng first I calle III 30, The mayster hunte . . . . . With a grete horne blewe thre mote At the uncouplynge of hys houndys V 166 = bei dem oder zu dem Loskoppeln der Hunde? vergl. unten at loves reverence IV 279 = der Liebe zu Ehren.

In den folgenden Fällen scheint der Afranz. Einfluss zu dominiren: at pryme face IV 262 — auf den ersten Blick, Anschein; And dredeles that schal be founde at preve IV 266, it shal be founde at preve IV 367; And he that is at meschief schal be take II 79 — wer beim Unfug ist, ertappt wird. Hierher gehört auch die Redensart at the regard of: Than shewede he hym the lytele erthe that here is At regarde of Hevenes quantyté IV 53 eigentlich: die Erde, die klein ist beim Anblick von, im Hinblick auf, verglichen mit, des Himmels Masse, alle the synnes of this world, at the reward (tibrigen Handschriften regarde) of this synne, is a (tibrigen Handschriften arn as oder ben as) thing of nought III 335.

In einigen Fällen ist at mit seinem Rectum so fest verwachsen, dass, selbst wenn es mit einem Verbum der Bewegung zusammentritt, dasselbe einem sonst zu erwartenden to nicht Platz macht: God youre hertes brynge soone at reste IV 264, As wysly God at reste My soule brynge, as me is for hym wo IV 262, neben to stehend: And sette the swerde al sharpe unto hir herte V 332 eine Handschrift von neunen at, zwei upon, eine on, vergl. auch namentlich unten das in Folge seiner häufigen Verbindung mit ben zusammengewachsene at oon, nach dem Verbum bryngen im Sinne von zu Einem (einig) machen.

Bei Adjectiven: sche is a schrewe at all II 317 = bei, in, Allem, vergl. AE be allum = völlig, Afranz. du tot siehe Schlenner p. 30; auch schon im heutigen Sinne von durchaus, überhaupt: and no malice at all II 310; And wend have hit this Aleyn atte fulle II 134 = beim, zum, Vollen, vollaus, vergl. AE be fullan = abundander; at the fulle IV 246; we love to be at large II 216 = beim, im, Freien; they weren at oon II 131 = beim Einen, einig, sche wolde brynge hem at oon II 291 = sie pflegte sie einig zu bringen, kriegen, machen; ob nach oon ein rede zu suppliren? vergl. bis tuei bischopes were al at one rede St. Dunst v. 143 oder ob dies erst eine secundare Erweiterung, ist mir sehr zweifelhaft. Das später so häufige at six(es) and seven(s) ist aus seiner früheren Gestalt on six(es) and seven(s) iedenfalls von diesem at oon aus gebildet. Für Beispiele siehe Mätzner Engl. Gram. II p. 409. — He spak inough for a day atte meeste V 39 = am Meisten, höchstens (?), vergl. AE be ham mæstan; Criseyde Graunted . . . . . For to speken with hym atte leste  $\nabla$  39-40 = am, zum, Wenigsten, wenigstens, That is a sign of kissyng atte leste II 113, AE æt læstan Sax. Chron. 1048; daneben auch atte leste wey II 113 und II 307; And than at erst shal we be so fegme IV 354 = am Ersten zuerst; And thanne at erst thus to him sayde sche III 33, But at the last the statu of Venus schook II 70 = am, zum, Letzten, zuletzt. - Auch mit einem Adverb kommt at verbunden vor: sche may not wedde two At oones II 57 = auf einmal, zusammen.

Bereits in vielen der oben exemplificirten Verbindungen mit Abstracten lässt sich at zeitlich auffassen und mit wärend übersetzen; at kommt jedoch wie schon AE at und Afranz. à, auch ganz gewönlich in Verbindung mit Zeitbestimmungen vor, namentlich dient es zur genaueren Bezeichnung der Tageszeit: To Flaundres wil I go to morw at day III 114 = mit Tagesanbruch (?), to morw at nyght V 31, For which at nyght.... He wente hym home V 50, lat us now soone at eve Oure leve take V 20, at eve and at morwe II 210, At every tyme he lokith in hir face II 333, For at day set he on his way is goon Toward Saluce II 302 = am (dazu) bestimmten Tage; AE at stunda gehwam häufig. Mfranz. à un soir, matin; à toutes les heures du jour Stimming p. 202.

Mit dieser zeitlichen Bedeutung von at berürt sich, und mischt sich gelegentlich, seine bereits AE sowie Afranz. causale Verwendung im Sinne von bei, auf — hin, gemäss; es wechselt in dieser Verwendung mit by, with, after:

But they, converted at hir wise lore, Wepten ful sore III 41 = durch, auf — hin; ebenso: And some tyme at our prayer have we leve Only the body, and not the soule greve II 252, at myn hous ye ben at my warnynge IV 233 = auf meine Manung hin, gemäss meiner Manung, thy throte is kit at my semynge III 128 vergl. à mon sachant u. ä., I ne toke No maner counseyl, but at hir loke And at myn herte V 180, Than woot I wele she myghte nevere fayle For to ben holpen, what at youre instaunce, What with hire other frendes generaunce IV 211 = durch, auf - hin, gemäss, Criseyde Graunted on the morwe at his requeste For to speken with hym V 40, at Grek requeste IV 302. And we wolde rewled be at his devis II 26; he hadde brought hem into this cité And unned hem, everich at his degré II 68 = gemäss, ebenso: Armed for lystes up at alle rightes II 57, I shal ben aye at thin ordinaunce VI 291 = dir zu Befehl; I am thyn and holly at thy wille V 25 = ich bin gemäss deinem Willen, dir zu Willen, Afranz. vergl. à sa volentei Engel p. 8, anlich: To have the worlde at hire obeysaunce V 294 = sich zu Gehorsam.

Causaler und instrumentaler Sinn scheint sich in at zu vereinigen, in seiner Verbindung mit dem Substantiv word(es). Es hat hier die Bedeutung mit durch in: Sir, at o word, thou schalt no lenger ryme III 138, For schortly for to tellen at o word II 183, at shorte wordes for to telle V 35, At shorte wordes thow shalt trowe me IV 192. Bereits im AE instrumental: Ic nu at feavum wordum seege siehe Toller sub at.

Wie schon AE æt und Afranz. à steht ME at nach einer grossen Reihe von Verben im feindlichen Sinne gleich gegen wider nach, vergl. AE gewyrcean awiht æt Ps. 1281; ME: To hunt at the lyoun II 66, Hym liste for pride at no wight for to chace IV 298, This geaunt at him stoones caste III 134 Afranz. traire, geter à siehe Engel p. 7, They foyneden ech at other wonder longe II 51; I mene he speke wol

of smale thinges As for to pynchyn at thy rekenynges III 251 = zwacken an; Thou pinchest at my mutabilité VI 291, O fole, now artow in the snare, That whilem japedest at loves peyne IV 128 Afranz, se moquer à, Engel p. 7, Right as him list, he laugheth at my peyne V 204, At which book he lough alway ful fast II 226 hier eigentlich nicht im feindlichen Sinne, At which the holy blisful fayre mayde Gan for to laughe III 43. Auch einmal nach eylen in Folge einer Constructionsmischung oder der Ellipse irgend eines Verbums: What eylith this love at me To bynde me so sore III 133 = was fehlt (ist) dieser Liebe wider mich, dass sie mich so schmerzlich bindet. Auch divinen verbindet sich mit at im Sinne von raten, vermuten, auf: In titerynye, and pursuyte an delayes, The folk devyne at waggynge of a stre IV 224 - wenn man zittert, hastet, oder zögert, dann schliessen die Leute auf das Wackeln eines Strohhalmes, i. e. dann wird die klatschsüchtige Neugier der Leute erst recht geweckt und auf das geringste aufmerksam gemacht.

Die Präposition at steht auch auf die Frage wozu: AE de him at blisse beornas habbah, Exon. 108b u. ö. = zur Freude. Afranz.: E de cez duze pierres le altel redrescad el (= al!) enur nostre Seignur, Burguy I 50. ME: Of him that at the seintes reverence The story wroot III 31, And if that Ich at loves reverence Have any word in eched.... Doth therwith al right as youre-selven leste IV 279, I wol fayn at Cristis reverence Do yow plesaunce leful, as I can III 262.

Die folgenden Fälle scheinen lediglich dem Afranz, nachgebildet

zu sein:

Afranz.: li merriens fu prisier à dix mille livre et plus, Joinv. 140c, Suz ciel n'ad rei qu'il prist à un enfant, Rol. 2739; à cost, à grand

cost, Burguy sub v. coster.

ME: Desire of his presence hire to destreyneth That al this wide world sche sette at nought III 5, That every other charge he sett at noght IV 126, That al the worlde he sette at noo value V 294. In den folgenden Beispielen sehen wir, dass in Folge der gewönlichen Construction von setten, at sich zu dem zu schätzenden Gegenstande gestellt hat und die Massbezeichnung zum Accusativsobject geworden ist: I nolde sette at al that noyse a grote IV 324, I nolde setten at his sorw a myte IV 261. — [He] Schal han a soper at youre alther cost II 25, I wol myselven gladly with you ryde, Right at myn owen cost, ibidem.

Mätzner's instrumentalem und causalem Dativ (Frz. Syntax I p. 246 f.) entspricht unser at in folgenden Fällen: Thay daunce and play at dees III 90, For me it thoughte beter playe Then either atte chesse or tables V 156, vergl. Nome qui a dez joeroit, Mätzner p. 247; in mehr begleitendem Sinne = mit: [he bar] a gay daggere, Harneysed wel and scharp at poynt of spere II 5, oder ist dies Mätzner's Dativ der Art und Weise (a. a. O. p. 248)? Vergl. das Afranz.

Chevalier au Lyon, Chevalere Assigne u. a. m.

Zum Schlusse erwäne ich einen Gebrauch von at, der sich bis ins späte NE erhalten hat, aber noch nicht erklärt ist:

Have at the, Jason! now thyn horn is blowe! V 319 = achte auf dich, hüte dich. Von Koch nicht erwänt, von Mätzner (Englische Grammatik II p. 409) nicht erklärt.

by be. AE bi be hat sich von fremden Einflüssen ziemlich rein

erhalten, dennoch ist auch hier Afranz. par zu vergleichen.

Oertlich im Sinne von in der Nähe von, bei, sehr gewönlich: AE Him be twegen beamas stodon Cædm. 457; Gesæt him þa se

halga holmwearde neah, ædele be ædelum, Andr. 359.

ME: And by this boor, fast in hir armes folde, Lay kyssyng ay his lady V 51, And in the bed the blody knyf he fond by Dame Custaunce II 188, Considereth eek, how that the harde stoon Under oure foot, on whiche we trede and goon, Yit wasteth it, as it lith by the weye II 93, vergl.: pa sæt pær sum blind pearfa be pæm wege Blickl. Hom. 15, 14; this Mynatowre hath hys dwellyng Right faste by the dorre at his entrynge V 343 = dicht beim Tore. Ebenso wird die bekannte, vielumstrittene Stelle im Prolog aufgefasst werden müssen, da by im Sinne von gemäss nach nie mit faste verbunden vorkommt: at this gentil ostelrie That highte the Tabard, faste by the Belle II 23, Belle muss durchaus irgend eine Baulichkeit sein; ebenso bei der Zeit: The night was schort, and faste by the day II 46 = nahe, dicht am Tage, vergl. auch unten p. 127, Abs. 3: er it was by the morwe. Auch adverbiell: Down to a mareys faste by sche ran II 235, Her faste by . . . . is myn intent To ryden II 249. Besonders anschaulich ist by in Vergleichen. Es hat dann den deutlichen Sinn von gehalten, gesetzt, neben, wie besonders das erste Beispiel zeigt: Ek whit by blak, ek schame by worthynes, Ech sett by other, more for other semeth IV 134, A kynges herte semeth by hires a wreche IV 144.

In unmittelbarer Verbindung mit dieser Vorstellungsweise der Ruhe im Raume, steht die Wiederholung eines Substantivbegriffes mit by, die den Zweck hat die räumliche und zeitliche Nebeneinanderstellung einer längeren Reihe von Begriffen zu veranschaulichen: word by word = Wort neben Wort und weiterhin ein Wort nach dem anderen: and herde word by word II 276, so long he wente hous by hous til he Cam til an hous etc. II 261; yeer by yeer II 38, And ben his trewe lover yere by yere V 337, day by day II 44, II 303, III 215, V 41, And thys was day be day at hir prayere V 347. Bereits AE: Hwilum he sette word be worde Boethius Einleitung. Doch vergleiche auch das französische jour par jour Mont. I 257.

Haben derartige Formeln schon einen stark an das distributive streifenden Sinn, so ist dies noch vielmehr der Fall dort, wo die Präposition by mit Pluralformen von Worten verbunden ist, deren Begriff die Teile eines Gesammtbegriffes darstellen, an denen einzeln und nach einander eine Thatsache sich vollzieht. Das AE verwendete hier zumeist jene Adverbialbildungen, von denen wir noch ein allerdings nicht ganz exact gebrauchtes Beispiel haben in: this wynde, that moore and moore Thus stoundemele encresseth in my face V 28, bietet jedoch sonst nichts unmittelbar entsprechendes. aber das Afranz. z. B.: Et ço est de la char par parz l'amenuisance, St. Thom. 3808; Qant par pieces l'out detrenchie, St. Nich. 1092; si ke par pieces justut ses cors dechai, St. Thom. 3705; et tenoit le roi pour homme craintif et estoit vray, que par temps il l'estoit, Comm. III, 12.

Genau so im ME; zu par temps stellt sich unmittelbar by tymes = zeitweise, gelegentlich: Thus have we lost by tymes many a pounde III 47, par cas = zufallsweise, ist sogar unübersetzt ins ME herübergenommen worden. Doch auch sonst: By unces hynge his lokkes that he hadde II 22, Ful thinne it lay, by culpons, on and oon II 22

vergl. auch in p. 149, Abss. 2 und 7.

Das hier zur Verstärkung dienende on and oon ist gleichfalls eine distributive Formel = eine und (dann wieder) eine, d. i. eine neben der anderen. Diese Formel stammt im Gegensatz zu den vorerwänten und folgenden, wirklich einmal aus dem AE; sie findet sich z. B. in: Hy his hand bærndon anne finger and anne = digitos omnes singulatim, Oros. 2, 3. Auch das Afranz. kannte eine derartige Formel, doch verwendete es hierbei wieder sein par: Par un e un les ad pris le barun, Rol. 2190 u. ö.

Auch dieses par un et un ist von dem ME nachgebildet worden. Mätzner II 419 fürt ein by oone and oone aus den Town, Myst. an, das er allerdings aus dem AE zu erklären versucht, das jedoch, wie wir sehen, hierher gehört. Einen weiteren Beleg für diese Nachbildung haben wir im Astr. p. 19: some Almykanteras . . . . ben compounet by on and on, or elles by 2 & 2 und für dieses letztere haben wir wieder eine Parallele in: They thankyn him galpyng, by two and thre, And every wight gan drawe him to his rest II 366 = zu zweien und dreien. Auch hier liegt, wie es scheint, die Einheit zu Grunde der Entwickelung; man vergl. oben p. 92, Abs. 5.

Eine andere, gleichfalls distributive Formel by and by in: thei founde Two yonge knightes ligging by and by = einer neben dem anderen vermag ich nicht zu erklären. Warscheinlich ist sie eine einheimische ME Bildung. Etwas confus ist diese Formel im Folgenden verwendet: His doughter had a bed al by hirselve Right in the same chambre by and by II 129 = das eine (Bett!) neben dem

anderen.

Mit dem Substantiv side verschmilzt by zu einer präpositionellen Redensart, welcher der Sinn der einfachen Präposition im verstärktem Masse eignet = an der Seite von, in der Nähe von: Byside a town men clepen Baldeswelle II 20, beside an yle V 222. Die Verschmelzung von by und side ist bereits eine so feste, dass es genau wie jedes eigentliche Compositum von einer Präposition regiert werden kann: A good Wif ther was of byside Bathe II 15, anlich wie im ungekünstelten Deutsch: von in der Nähe von Berlin etc. Das ur-

sprüngliche by the side of habe ich nicht beobachtet.

Genau wie byside so werden auch die Formeln by south, north, est, west als Präpositionen verwendet: Thow most first considere pat the some ariseth nat al-wey verray est, but some tyme by north the est, and som tyme by sowthe the est, Astr. II § 31, 1; For thei (scil. the sterres) Arisen by northe the est lyne, ib. I § 21, 9; but y sey nat pat they arisen alle by southe the est lyne, ib. 11. Vergleichen wir AE: hie ciricean arærdon be east an pære stowe Blickl. Hom. 205, 13, so erkennen wir, dass south north etc. ursprünglich nicht Substantiv, sondern Adverb war, die Formel also mit behindan beforan auf einer Stufe stand. Stand meine ich, denn im ME wird bei der häufigen Verwendung der Substantive north etc., sowie der parallelen Formel by side, sieher auch das north etc. unserer Formel als ursprüngliches Substantiv erschienen sein.

Verbindet sich der Gegenstand, in dessen Nähe eine Handlung sich vollzieht mit einem Verbum der Bewegung, so wird by sehr häufig nicht gegen eine andere sonst zu erwartende Präposition vertauscht, und erhält dann entweder die Bedeutung von in der Nähe von = entlang oder die Bedeutung von in die Nähe von = nach — zu. Diese letzteren Bedeutungen liegen daher nicht in der Präposition selbst sondern in den Verben, von denen sie abhängt.

Die Bedeutung von *entlang* hat by gar nicht selten, sie wird jedoch in erklärlicher Rücksicht auf den gewönlichen Sinn der Präposition meist durch ein Adverbium der Bewegung noch beson-

ders hervorgehoben:

forth by = an — hin, vorbei an: As he rode forth by the places of the town V 24 eine Handschrift for statt forth; He loketh forth by hegge, by tre, by greve, And fer his hed over the walle he layde V 47—8; die Verbindung ist bereits AE: Ja ferdan hie ealle ford be him Blickl. Hom. 213, 34.

to and fro by = hin und her an: And graspede by the walles to and fro II 133.

down by = herab an: The salte teres from his eyen tweye Ful faste ronnen down by either cheeke IV 305 zwei Handschriften on für by; To gon ytressed with hire heres clere Doun by hire coler V 34. Auch die Himmelsrichtungen kann man sich als eine Linie denken, an der man sich hin bewegt: And up and down, by weste and ek bi este, Upon the walles made he many a wente V 50, doch könnte man be weste etc. auch getrennt von up and down auffassen und ihm den Sinn im Osten und im Westen belassen, den schon AE be westan be eastan hatte, doch vergleiche man: I shal to morw at nyght, by est or west, Out of this oost stele V 31 = nach Osten oder Westen hin!?

Gelegentlich besteht die adverbiale Bestimmung aus einem Complex von mehren Worten: The nobles . . . . . carieden the beere . . . .

Thurghout the cité, by the maister streete II 89.

Wie schon oben: He loketh forth by . . . . . tre zeigt kann der Gegenstand, in dessen Nähe eine Bewegung sich vollzieht, auch ein Punkt sein; by hat dann den Sinn von vortiber an: Whan thou wendist hom-ward by the melle II 132.

Auch ohne Adverb der Bewegung kommt by ganz gewönlich vor: And let him see a mous go by the wall III 255, As ye goon by the weye II 24, to ryde by the weye, ibidem; vergleiche das gleichfalls häufige AE be wege.

In den meisten Fällen wird der Präposition der Sinn: entlang, von dem sie begleitenden Verbum der Bewegung mitgeteilt. Doch kann die Art der räumlichen Ausdehnung des Gegenstandes allein schon diese Bedeutung hervorrufen. Dies gilt namentlich von by weye, das schon im AE in diesem Sinne verwendet wurde: And who so wole my juggement withseie Schal paye for al we spenden by the weye II 25; hierher gehört auch die adverbielle Redensart by any weyes, welche mit dem abs. Acc. any weyes wechselt = entlang irgend welchen Wegen, irgendwie, überhaupt: But bis same is namly a weyes Cons. 3093 aus omnino; ebenso by alle weyes das gelegentlich für den abs. Acc. alle weyes eintritt: My lady yaf me, al hooly, The noble yifte of hire mercy, Savynge her worshippe by alle weyes V 193 = entlang allen Wegen = tiberall = in jeder Beziehung, durchaus, immer. Der Gegensatz davon ist by no way: But he that hath myssayd, I darwel sayn, He may by no way clepe his word agayn III 260 = entlang keinem Wege = auf keine Weise = nimmer.

by bi be in der Bedeutung von in die Nähe von, nach — zu, findet sich schon im AE: heo hwearf fa bi bence, Beow. 1188, fa he bi sesse geong ibid. 2756. Wärend das AE jedoch bi in diesem Sinne meist mit Sachnamen verbindet, bei Personennamen dagegen to vorzieht, ist bei Chaucer das Gegenteil der Fall.

Es ist erklärlich, dass by = nach - hin nicht überall von by = entlang genau zu scheiden ist. So könnte der folgende Beleg noch zu dem vorigen Falle gehören: They leden hire by ryveres and by welles And eek in other places delitables III 7, das parallel stehende in könnte uns für by = nach - hin stimmen.

Sonst habe ich by in diesem Sinne nur in Verbindung mit crepen und comen bemerkt; mit Adverb: I wol yo crepen in by my felawe II 132, And by the meller in he creep anon, ibid. Ohne Adverb: And up he roos and by the wenche he crepte II 130, He wende have crope by his felaw John II 132, doch vergleiche: Hyt come and crepte to me V 167. — And as I wente, there came by me A whelpe V 167, Philosophres speken so mistyly In this craft, that men conne not come therby III 71 = zu dem Verständniss dessen, was sie sagen.

Auf zeitliche Verhältnisse übertragen, hat by wie bereits AE bi zunächst die Bedeutung in der Nähe von, bei, um, an, in, wärend:

What eyleth yow, to slepe by the morwe III 249 = am Morgen; ebenso: I saugh thyne hornes (the moones!) old ek, by the morwe Whan hennes rode my righte lady V 27; The servise doon they soupen al by day  $\Pi$  364 = bei Tage, That if so were, that Arcite were founde Evere in his lyf, by daye, or night, or stound etc. II 38, he wol . . . . come ayein be it by day or night II 365. Hierzu gehört auch die unserem an der Zeit, bei Zeiten, rechtzeitig, entsprechende Formel by tyme, welches wol sicher eine Nachamung des Afranz. par tans bald ist, das wiederum als eine genaue Reproduction des lateinischen per tempus = mature erscheint, siehe Raithel p. 18: If any Judas in youre covent be, Remewe him by tyme III 60; A man may al by-tyme his necke beede Whan it schal of, and sorven at the nede IV 345, d. i. rechtzeitig genug hält man den Kopf hin dann, wenn er wirklich herunter soll, rechtzeitig genug sorgt man sich, wenn die Not erst tatsächlich da ist. Hierher gehört auch das gelegentlich für his lif (siehe p. 52, Abs. 6) oder in his lif eintretende by his lif = bei seinen Lebzeiten, in seinem Leben oder wärend seines Lebens: What deynte schulde man have by his lyf For to love another mannes wyf III 10, wo einige Handschriften schreiben in his lif, andere nur his lif! If he ne may not chast be by his lif Take him a wif with gret devocioun Il 324. Bereits bei Laz.: Makede . . . . . lazen swide gode he bi his liue stoden I 256. Man vergl. übrigens auch die Afranz. Formeln par mon, ton, son etc. cors an deren Bedeutung 'für sich allein' besonders der Beleg II 324 anzuklingen scheint.

Eine sehr freie mit der deutschen Gebrauchsweise sich deckende Verwendung des by bietet Gower in: that he all by the brode sunne

to bedde goth III 255.

Die Präposition by hat jedoch auch schon die heute so beliebte Bedeutung von binnen, bis zu: And he is come in swich wo and distresse, That, but he be alle fully woode by this, He sodeynly mot falle into wodenesse But if God help IV 257 = binnen diesem, bis zu diesem Zeitpunkte. Ebenso by that als Conjunction: By that the Maunciple had his tale endid, The sonne fro the southline is descended So lowe, that etc. III 261 = bis zu dem Zeitpunkte, dass er geendet hatte, war die Sonne etc. Auch im folgenden Belege liegt diese Bedeutung vor, doch ist sie leider verdunkelt in Folge der Mischung mit einer anderen Construction: Sche yaf him such a manner love-drinke, That he was deed er it was by the morwe II 229, beabsichtigt war jedenfalls die Construction: he was deed by the morwe = er starb bis zum Morgen, vor dem Anbruch des Morgens. Die andere Construction ist: it (the tyme) was by the morve = in der Nähe des Morgens, vergl. oben: it was faste by the day II 46. Vergl. auch: And deyede within the thridde morwe V 161.

Auch im Folgenden haben wir wol by = binnen zu fassen: pe wrekere attrides . . . . . pat wrouzte and continuede pe batailes by ten zere recoverede and purgede in wrekyng by pe destruccioun of troie pe

loste chambres of mariage of hys broßer, Cons. 4236 aus Bella bis quinis operatus annis Ultor Atrides Phrygiae ruinis Fratris amissos thalamos piavit.

Aus der oben erwänten Bedeutung entlang entwickelt sich nun leicht und ungezwungen die Bedeutung gemäss: Vollzieht sich eine Handlung an einem Gegenstande hin, so bilden Handlung sowie Gegenstand zwei Linien, die einander nachgehen, die mit einander übereinstimmen, die einander gemäss sind. Diese Begriffsentwicklung können wir an der Entwickelung vieler Präpositionen genau verfolgen. Auf ihr beruht die Entwickelung von lat. secundum, frz. selon, NE according und nicht zu vergessen die des deutschen nach, dessen englisches Synonym after dieselbe Vorstellungsweise bekundet.

Die Bedeutung gemäss ist von by nicht mit einem Sprunge erreicht worden. Zunächst verbindet es sich der Ausgangsbedeutung entsprechend noch gern mit Substantiven, deren begrifflicher Gehalt sich noch wirklich in Gestalt einer körperlichen oder geistigen Linie darstellen lässt. Von diesen Substantiven können nun im Genitiv

abhängen die Begriffe, auf die es wirklich ankommt:

Ein sehr beliebtes und passendes Wort für diesen Fall ist weye. Als Einleitung diene folgendes noch ganz an körperliche Verhältnisse erinnerndes Beispiel: Do sacrifice or Cristendom reneye That thou mow now eschapen by that were III 43, d. i. by the were of dornge sacrifice etc. Ferner: and as by way of kynde I schulde have ben deed long tyme agoon III 128 = entlang, übereinstimmend mit, dem Wege der Natur oder dem Wege der Natur nach hätte ich schon längst tot sein müssen. Ebenso: For as by way of possibilité Syn thou art at thi large, of prisoun free, And art a lord, gret is thin avantage II 40 = gemäss (dem Wege) der Möglichkeit, Warscheinlichkeit etc. Than sawghe they therein such difficulté By wey of resoun II 176 = (dem Weg) der Vernunft nach eine solche Schwierigkeit; and certes the tyme that by way of resoun man schulde nought slepe, that is, by the morwe III 326. Auch andere Substantive finden sich, wo weye nicht hinpassen wurde: dampned was the knyght and schulde be ded By cours of lawe II 233 = entlang dem Laufe des Gesetzes; And when that I be lengthe of certeyne yeres Had, ever in oon, sought a tyme to speke, To Pitee ran I etc. VI 285 = entlang der Länge mehrer Jare = mehre Jare hindurch; by reson of hir age, Ther myghte have ben between hem mariage V 298 = gemäss dem Grunde ihres Alters, gemäss ihrem Alter.

Mit dem allmäligen Erblassen der Bedeutung von wege stellte sich dasselbe mehr und mehr als überflüssig heraus, und by trat nun unmittelbar zu den früher im Genitiv stehenden Substantiven.

Ein anderer Weg war der, dass an die Begriffe, die sich als fortlaufende Linie vorstellen lassen, solche Begriffe allmälig angeglichen wurden, welche diese Auffassung nicht gestatten: Als Linie lassen sich auffassen z. B. ordre: It were ful hard by ordre for to sayne How many wondres Ihesus for hem wroughte III 40 = ent-

lang der Reihe, der Reihenfolge nach, gemäss. Ferner proces und lengthe: This tolde she by proces al by lengthe V 62 — der Geschehensfolge, der Länge nach, gemäss. As God wolde that I leyser had and

tyme, By processe at his wowyng for to ryme  $\nabla$  324.

Die in den folgenden Belegen mit by verbundenen Substantive gestatten zwar von Natur eine derartige Auffassung nicht. Sie ist ihnen aber mit Gewalt aufgedrungen worden. Dies sehen wir besonders deutlich in zwei Beispielen. In dem einen ist das schon oben erwänte Adverb der Bewegung forth mit by verbunden: Lo when that she was in the closet layde And alle hire wommen forth by ordinaunce Abedde weren etc. IV 253 = entlang, nach, gemäss, dem Befehle. In dem anderen Beispiele steht by deutlich für after: And of hir clothing took he the mesure By a may de y-lik to hir of stature II 286 = nach, gemäss. einem Mädchen etc. Die anderen Belege bedürfen kaum einer Erklärung: Thou maist nought worke, aftir thin owen heed, For thus seith Salomon, that was ful trewe: Werke by counseil, and thou schalt nat rewe And if thou worken wolt by good counseil II 109 auch hier steht by neben after; And after that he heng hem by the lawe III 127 = gemäss, nach, dem Gesetze; By al right it may do me no schame IV 184, And if so be oure destiné be schape, By eterne word to deven in prisoun II 35 = ewigem Beschlusse gemäss im Kerker zu sterben; As he that wys was and obedient To kepe his forward by his fre assent II 27 = sein Versprechen zu halten gemäss seiner freien, unbeeinflussten Einwilligung; I can not geste run, ram, ruf by letter III 262 = nach dem Buchstaben, Though al this town cryed on this thynge by note I nolde sette at al that noyse a grote IV 324 = nach der Note, nach Noten; She told ek al the prophecies by herte V 62 = nach dem Herzen, nach oder aus dem Kopfe; And oother seyme . . . . . That efter tymes of the yere Men dreme, and that theffect goth by the moone V 16 = dass die Wirkung nach dem Monde geht, erfolgt, nach dem Monde sich richtet.

Aus dieser Bedeutung von by = gemäss entwickelt sich sein kausaler Sinn ebenso ungezwungen, wie überhaupt aus der Vorstellung des Nebeneinander die des Durcheinander entstehen kann. Und an diese Vorstellung grenzt wiederum die des Mittels, wodurch etwas bewerkstelligt wird. Alle diese Gebiete und Vorstellungsweisen liegen so hart bei einander und fliessen so unmerklich in einander (vergl. die Begriffsentwickelung des deutschen wegen), dass man nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob nicht manche von den obigen Belegen in den folgenden oder manche von den folgenden

in den vorigen Abschnitt gehören.

So könnte man in den folgenden Beispielen by als durch aber auch als gemäss fassen: a worthy clerk As provyd by his wordes and his werk II 279, For unto such a worthy man as he Acorded not, as by his faculté, To have with sike lazars aqueyntaunce II 8, And by the techynge of this Adriane He overcome this beste V 343, And eek whan I say ye, ye say not nay Neyther by word ne frownyng countenaunce II 289.

Einenkel, Streifzüge.

Bei den folgenden herrscht die causale bezw. instrumentale Bedeutung vor: But, for the tiraunt is of greter might By force of meyné III 256 = in Folge der Stärke seines Gefolges; I folwed ay myn inclinacioun By vertu of my constellacioun II 224 = in Folge der Kraft, des zwingenden Einflusses, meiner Constellation; I wende withoute doute, That he had yeve it me, bycause of yow III 119 = von wegen Euer, von euertwegen, von Seiten Euer; he that reproveth his neighebor, outher he reproveth him by som harm of peyne . . . . . or by somme sinne that he doth = er macht ihm Vorwürfe wegen irgend eines schmerzhaften Leidens oder wegen einer Stinde, die er begeht; Palamoun By helpyng of a freend brak his prisoun II 46 = durch, vermittels, der Hilfe eines Freundes; sche wolde not fonde To holde no wyght in balaunce, By halfe word ne by countenaunce V 186.

Bereits das AE kannte ein bi der Gemässheit sowie ein bi des Mittels. Abgesehen davon jedoch, dass wie wir allen Grund haben anzunehmen diese beiden Verwendungen sich auf einem dem oben beschriebenen ganz analogen Wege sich entwickelten, trage ich grosses Bedenken für unsere ME by jene AE als Hauptgrund-

lage, geschweige als einzige Grundlage anzusehen.

Die AE bi treten überaus spät auf und sind auch in dieser späten Zeit nur selten zu beobachten. Aus dem überaus reichen Materiale der Blickling Homilies belegt Flamme die beiden bi nur je viermal (um hier je einen der Belege zu geben: wese hit nu be eowrum domum 157, 7; be pissum weorcum we witan magon 161, 5). Dabei sind mehrere derselben zweifelhaft, und eines derselben (209, 35) als instrumental gegebenes sicher nicht hierherzustellen.

So selten und unentwickelt der diesbezügliche Gebrauch des AE bi ist, um so häufiger und um so reicher entwickelt ist der des Afranz. par. Schon im Hinblick hierauf lässt sich als sicher annehmen, dass, wenn wirklich (was an sich ja kaum zu bezweifeln) jene AE bi in das ME sich hinüberretteten, dieselben in die nunmehr hereindringende und mehr und mehr anschwellende Hochflut der dem Afranz. par nachgebildeten ME by hineingerissen werden und untergehen mussten. Und diese Annahme bestätigt sich auch; denn nicht nur weist die Entwickelung des ME by ganz überraschend änliche Erscheinungen auf wie die des Afranz. par, seines vermuteten Originals, sondern das ME verwendet auch eine grosse Anzal von Formeln, die nachweislich mehr oder weniger direkt und unverändert der Afranz. Sprache entnommen sind.

Um zunächst den ersten Umstand näher zu beleuchten, sei es mir gestattet, hier in Kürze die diesbezüglichen Ausfürungen Raithels wiederzugeben. Es ergehen sich dieselben, wie man bemerken wird, zum grössten Teile in ganz gleichen Wendungen wie die von mir oben gegebenen, sind mir jedoch, wie ich ausdrücklich hervorhebe, und zwar in Folge bedauerlicher äusserer Umstände, erst zu Gesicht gekommen, als die meinen bereits zu Papier gebracht waren.

Raithel (p. 27) sagt: "Von weiter Ausdehnung ist im Afranz. der Gebrauch des par zum Ausdrucke des sich Vollziehens oder Zustandekommens einer Tätigkeit in Gemässheit einer Sache. die hier in Betracht kommenden Begriffe meist abstracter Natur sind, so ist die Vermittelung keine solche, die durch direkte Betätigung der vermittelnden Gegenstände statthaben kann, sondern sie geschieht in sofern, als eine Tätigkeit sich vollzieht, gleichsam auf dem Wege durch den vermittelnden Begriff hindurch, wobei das Zustandekommen der Tätigkeit nun wiederum abhängig gedacht wird von dem Nebenbegriff des Ausgefürtwerdens in der, jenen Begriffen angemessenen Weise. Ihrer Bedeutung nach lässt sich die Präposition je nach Zusammenhang und Verbindung im Deutschen wiedergeben durch: auf dem Wege von, in Gemässheit von. gemäss, nach, als. Es ist zu bemerken, dass sich die Präposition in manchen Fällen verschieden deuten lässt, bald in mehr instrumentalem und kausalem, bald mehr in modalem Sinne, indem sich der mit par verbundene Begriff als der Vermittler, die Veranlassung und Ursache darstellen lässt. Immer die genaue Grenze zwischen den einzelnen Fällen zu ziehen ist schwierig, da es dabei viel auf die individuelle Auffassung ankommt".

Vergleichen wir nun den Afranz. Gebrauch mit dem ME in Bezug auf die einzelnen Redeformeln, so stehen hier nebeneinander: par aventure = by aventure (II 2), par maniere = by maner III 83, par podeste = by mighte, par force = by force, par vertu = by vertu, par reison = by reisoun, par droit = by righte, par ordre = by ordre, par consoil = by counseil, par taille = by taille (II 18). Abgesehen von diesen teilweise und halbübersetzten Formeln, die sich leicht auf hundert bringen liessen, hat das ME noch eine Menge völlig unübersetzter direkt aus dem Afranz. herübergenommen, von denen sich eine ziemliche Anzal bis auf heute erhalten hat. Dies sind z. B.: per force, per aventur (V 187, paraunter V 188), perchaunce, per cas, par amour, auch anderwärts: perquer in Barbours Bruce v. 238 = par coeur, das Chaucer, wie wir gesehen, mit by herte übersetzt.

Nur in der Bedeutung von als entspricht by dem Afranz. par nicht oder vielmehr noch nicht; denn an dem später so beliebten by way of erkennen wir, dass das Englische auch in dieser Beziehung sich der fremden Sprache anzugleichen suchte, so gut es konnte.

Die Person des Urhebers wird nur selten mit by eingefürt; namentlich selten beim Aktiv transitiver oder intransitiver Verben, wo sie zum Teil als Mittelsperson erscheint: he thys beste hath slayne, And by the gayler gotten hath a barge V 343, The name of everyche gan to other springe By wommen that were neyghebores aboute V 298.

— May I nat aske a lybel, sir sompnour, And answer ther by my procuratour II 255, For whiche God saith by Zacharie the prophete, I wol confounde the ryders III 298. Das AE kennt diese Verwendung von bi nicht.

Digitized by Google

Wärend jetzt beim Passiv der Personenname vorzugsweise mit by verbunden wird, verwendet das ME in diesem Falle zumeist of auch with (siehe diese), doch finden sich bereits einige Belege für by: The fame anon thurgh Rome town is born . . . . . By herberjours II 200, By the, lady, y-maked is the pes Bitwix angelis and man VI 310. By the the world restoret is, ibidem, By the alle gudenes by thyne ordynaunce parformyt is VI 311, This child Maurice was siththen emperour I-maad by the pope II 204, This may be sente bi no wight but by me IV 356. Auch bei Tiernamen steht stets of oder with. Aber: As by the whelp chastised is the loun II 370. Im AE ist von diesem Gebrauche kaum eine Spur zu entdecken. Dagegen ist Afranz. par im vermittelnden sowie unmittelbar ursächlichen Sinne sehr gebräuchlich und daher wird wol auch der ME und NE Gebrauch des by stammen. Vergl. z. B.: Il vos mande par moi salus et amistiés, Gui de B. 3136; Que ia par toi n'iert reconté, Chev. Lyon 5127, siehe Raithel p. 19 f.

Hierhin gehört auch die noch heute gebräuchliche Formel by himself u. ä. Im NE wird das by dieser Formel wol durchgängig gemäss dem gewönlichen örtlichen Gebrauch der Präposition gedeutet. Die Bedeutung bei sich selbst und daher allein hatte die Formel jedoch nicht immer. by himself u. ä. ist eine Nachbildung der beliebten Afranz. Formeln par moi toi soi vos etc., die zunächst bei Tätigkeitsbegriffen auftreten und hier die Handlung als auf eine bestimmte Person sich beschränkend bezw. als durch diese selbst und für sich allein ausgefürt werdend bezeichnen, die weiterhin aber auch bei solchen Verben erscheinen, die einen blossen Zustand oder einen Besitz ausdrücken und in diesen Fällen andeuten sollen, dass der betr. Zustand oder Besitz sich lediglich auf die mit par eingefürten Personen erstreckt: par soi etc. heisst also zunächst durch sich selbst und dann erst allein: Ensi tot par li se combat, Chev. Lyon 1242, 43; Chascuns a sa meson par lui, Bible Guiot 1330; Baron, chevalier furent par aus, et li vilain de l'autre avoient liu, Rom. de Mahom.

Ebenso im ME: His doughter had a bed al by hirselve II 129, A yonge clerk romyng by himself they mette III 15, And by himselfe he walketh sobrely V 331. Am deutlichsten zeigt sich die Verwandtschaft mit der Afranz. Formel im folgenden Belege aus Maundeville (p. 194): zif thei abyden to dyen be hem self, as nature wolde, d. h. von selbst und ohne fremdes Zutun! Diese Bedeutung der Formel mildert auch den Widerspruch, der im folgenden Belege vorliegt: And by hym selfe under an oke, I gesse, Sawyh I Delyte that stoode with Gentilesse IV 58. Siehe unten of p. 169, Abs. 4f.

Dem causalen Vorstellungskreise gehört auch der Gebrauch an, nach welchem by die Grösse einfürt, durch welche oder um welche sich eine andere Grösse von ihr unterscheidet.

Der Gebrauch geht naturgemäss von der körperlichen Grösse

aus, so AE: pa wæs ægder gelice gewriten pæt nader næs ne læsse ne mare be anum stafe, ne furdon be anum prican, Ev. Nicod. 83; ME: Forwhy this halle of whiche I rede, Was woxen on high, the length and brede, Wel more be a thousande dele, Than hyt was erst V 254. Bald wird er jedoch auch auf zeitliche und geistige Verhältnisse übertragen, AE: Swa ic bæt be owihte ær ne wiste, Ps. 72, 17. ME: Although it were not day by houres two Yit sang the larke II 68 = durch, um, zwei Stunden, in Folge der Differenz von zwei Stunden war es noch nicht Tag; rude was the cloth and more of age By dayes fele than at her mariage II 306. — Yit hath this brid, by twenty thousand fold, Lever in a forest . . . Gon ete wormes III 254 = es war ihm lieber um 20,000 Male. In den folgenden Belegen haben wir Constructionsmischung (siehe Numerus p. 43-44): no nightingale Ne couthe by an hundred thousend del Singe so wonder meri y III 253 = der Gesang der Nachtigall war nicht um den tausendsten Teil so lustig, anders ausgedrückt: der Gesang (der Krähe) war um 100,000 Male erquickender als der der Nachtigall. Ne couthe man by twenty thousand part Contrefete the sophemes of his art II 372 = nicht um den 20,000sten Teil konnte man seine Kunst nachamen, d. i. um 20,000 Male war seine Kunst grösser als die des Nachamers. Dieser Gebrauch von by berürt sich mit einer Art der Verwendung des absoluten Accusativs der sich z. B. findet in: Certes the kyng of Thebes Amphioun . . . Couthe never synge half so well as he III 253.

In das instrumentale Gebiet gehört der Gebrauch der Präposition by nach den Verben des Hängens, Haltens, Ergreifens, Schleifens etc., wenn bei ihnen der Teil oder Gegenstand angegeben wird, an welchem oder vermittels dessen ein anderer die betreffende Tätigkeit erleidet: And [thay] were anhonged by the nekke boon III 236, Jelosie be hanged be a cable VI 272 vier Handschriften von sieben schreiben with für be! His hat heng at his bak down by a laas III 46, Allas! that he nad hold him by his ladil III 250, He stoupeth down, and on his bak sche stood, And caught hir by a twist, and up sche goth II 351 = fing sich, hielt sich, an einem Zweige; he drough a kynge by thavantaille V 65 = er schleifte einen König bei, an, der Helmklappe (hinter sich her); scheinbar ein recht exponirter Teil der Rüstung, vergl. William of P. 3608: William pan wiztly be pe aventagle him hente. Zweifelhaft könnten die übrigen Belege sein: Ay by his belt he bar a long panade II 122, Herzberg übersetzt hier 'neben' was doch gar nicht passt. Besser scheint mir die Anname dass hier das eben behandelte by sich von den gewönlich mit ihm verbundenen Verben losgelöst hat und selbständig geworden ist, ohne darum seine Bedeutung 'hängend an' zu ändern; die zu Grunde liegende Vorstellung, die den Leser auf die eigene Bedeutung des by hier aufmerksam machen konnte, war doch erkennbar genug die, dass das Schwert an dem Gürtel hing, das heisst vermittels des

Gürtels mit dem übrigen Körper verbunden war. Aenlich scheint sich das folgende Beispiel zu erklären: [Theseus] overcome thys beste and was hys bane And oute he cometh by the clywe agayne V 343, auch hier scheint by im obigen Sinne absolut gebraucht zu sein. Wem jedoch die Deutung: und an dem Knäuel (hängend) kommt er wieder heraus, zu gezwungen erscheint, der muss für unser by die im engeren Sinne instrumentale Bedeutung in Anspruch nehmen, die oben p. 130, Abs. 1 behandelt wurde: mit Hülfe des Knäuels durch den Knäuel. Auch an by — entlang könnte gedacht werden, doch wäre hier das änliche Bedenken, dass man einem Knäuel entlang nicht gehen kann.

Die Präposition bi ist nach den Verben des Greifens etc. schon im AE ganz gewönlich: Gefeng ha be earle.... Guö-Geata leod Grendles modor, Beow. 1538; ha ædre gegrap sweord be gehiltum, Cædm. 2898. Doch auch das Afranz. ist zu vergleichen, welches bei denselben Verbalbegriffen die dem by be entsprechende Präposition par als Regel verwendet: Le saisi par la barbe, Gui d. B. 1400; par le resne le tire, ibidem 2716; L'escu a pri par les enarmes, Chev. Lyon 2244;

Par les espaules l'a li ber acolez, Otin. 1738, 39.

Auch bei Schwüren und Beteuerungen erscheinen die durch by eingefürten Personen und Gegenstände als Vermittler für das Geschehen und Zustandekommen einer Tatsache oder als Zeugen, durch deren Anrufung eine Aussage bekräftigt werden soll.

Das ME verwendet hier by in Uebereinstimmung mit dem Afranz. welches hier das dem by entsprechende par gebraucht, wärend das AE seine Schwurformeln lediglich durch burh einleitete. Es ware indess nicht durchaus notwendig hier aus der Uebereinstimmung des Afranz. und ME auf eine Abhängigkeit des Letzteren vom Ersteren zu schliessen, da wir ja auch in anderen germanischen Sprachen die dem by entsprechenden Präpositionen in diesem Falle verwendet finden. Trotzdem wird sich die Anname einer Beeinflussung des ME durch das Afranz. hier nicht gänzlich umgehen lassen. Dieselbe ist zu offenbar in den Formeln, die das ME direkt aus dem Afranz, herübernam und ebenso gewönlich verwendete wie seine einheimischen; dies sind z. B.: parde perdé, per ma fay, par Ste charité, auch De par dieux z. B. II 249 u. a. m. Auch bei den einheimischen sind die Gegenstände häufig dieselben, die sich in den fremden Formeln finden: by my heed, by my nolle, by my fey, by my trowthe, by ste charité etc. von den Heiligennamen ganz zu schweigen.

Sonst könnte man noch erwänen, dass zur Beteuerung einer Tatsache auch die Treue einer zweiten und dritten Person angerufen werden kann. Man forderte in dieser Weise die betreffende Person heraus. Angesichts der von ihr verpfändeten Treue, die in Rede stehende Tatsache in Zweifel zu ziehen: Herke, my brother, herke by thi faith! Ne herest nought thou what the carter saith II 254. Nach dem oben Gesagten bedarf es keiner weiteren Erklärung, dass die Schwur-

formel nicht zu herken, sondern eng zu der folgenden Aussage gehört. In Folge der starken und schnellen Abnutzung aller solcher Formeln, hat sich dies ursprüngliche Verhältniss allmälig verdunkelt, und die Formel dient schliesslich nur noch zur Verstärkung des Anrufs, zur Erregung der Neugier: and for this cause he hath me sent To the: now herke, be thy trouthe! V 227.

Einem ganz anderen Begriffskreise gehört das by an, welches sich mit dem Gegenstand, mit dem sich die Vorstellung oder Aussage beschäftigt, im Sinne des lateinischen de und des deutschen

betreffs, NE about, with regard to, verbindet.

"Im AE war dieses bi ganz gewönlich: pa oncneowon hig be pam worde pe him gesæd wæs be pam cilde, Lucas 2, 17; Swa swa he be him silfum awrat Job 3, 30; siehe auch Flamme p. 60. Was die Belege mit menen angeht, so vergl. man jedoch das Afranz. entendre par, z. B.: par sa mamele entent sancte eglise, Phil. de Thaun b. Ba. 77, 10.

Bei Chaucer hat es sich bereits auf einzelne Verben beschränkt, bei denen es sich auch noch bei Shakspere zeigt. Es sind dies die Verben des Wissens, Sprechens, Denkens (Dünkens), Verstehens und Meinens: I woot it by myself ful yore agon II 56 = in Betreff meiner selbst; By Piramus and Thesbe may men leere II 345 = an P. und Th. kann man lernen; 'Madam', quod he, 'how thynke yow therby' II 275 = was dunket euch in Betreff dessen? our swete Lord Thesus Spak this by freres II 266 = hinsichtlich der Brüder; Now wherby that I telle yow al this?! IV 256 = in Bezug worauf; I saye not by wyves that ben wise II 213 = Ich sage (das) nicht hinsichtlich etc.; This mene I now by mighty Theseus II 52 = rücksichtlich des etc.; einen etwas an Causalität anstreifenden Sinn haben: Al this meene I be love IV 51 mehrere Handschriften by für be = All dies verstehe ich unter, mit, der Liebe; By the dragoun, Mercury, and noon other He understood, and brimstoon be his brother III 73 = unter dem Drachen verstand er das Quecksilber und den Schwefel unter seinem Bruder.

Wie der Gegenstand, bei welchem man sich etwas vorstellt oder aussagt, als dem Subjekte gegenwärtig gedacht wird, so auch der Gegenstand, an oder mit welchem, oder in Betreff dessen man handelnd zu tun hat. Hierher gehören die folgenden, teilweise noch jetzt geläufigen Fälle: Sir, my nece wol doen wel by the IV 192 = in Betreff euer; So fareth it by a ryotous servaunt II 137 = so geschieht es, geht es, in Betreff eines, mit einem, rebellischen Diener(s); I wote wele it fareth thus by me IV 134, So fareth hyt by lovers and by me VI 270, So ferde it by this fiers and proude knyght IV 117.

Auch im AE finden sich diese Ausdrucksweisen, nur ist hier don noch nicht fest mit wel verbunden, sondern kann auch beliebige Accusativsobjecte zu sich nehmen: gif fu witan wille hwæt be Criste gedon wæs on Judea lande, hat, Blickl. Hom. 177, 1 und zweitens verwendet das AE an Stelle des Impers. fareth das Passiv is geworden: her sego on fissum bocum be fære halgan fæmnan Sancta Marian,

hu be hire on pas tid geworden wæs, ibid. 137, 18; forpon be us is nu geworden swa swa on Sodoma byrig wæs, ibid. 153, 26.

for, AE for, fore, Afranz. por, pour = vor, für.

Ich bemerke gleich zu Anfang, dass in Folge der so mannigfachen inneren Berürungen von AE for fore mit Afranz pour es überaus schwer ist im gegebenen Falle zu entscheiden, ob regelrechte natürliche Entwickelung oder fremder Einfluss anzunehmen ist. Auch lassen sich nur selten mit wünschenswerter Schärfe die Gebiete der einzelnen Verwendungen des ME for gegeneinander abgrenzen, da hier noch mehr als bei by der individuellen Auffassung, rücksichtlich eines einzelnen Falles, freier Spielraum gelassen ist.

Räumlich ist der Gebrauch von for im AE gewönlich sowol für die Ruhe: berad bord for breostum Judith 192, als für die Be-

wegung: ne dear ic ford gan for he andweardne Gen. 871.

Bei Chaucer ist dieser Gebrauch nur mit einem Beispiel zu belegen: And eek to January he goth as lowe As ever did a dogge for the bowe II 341, For in this world nys dogge for the bowe That can an hurt deer from an holy-knowe II 248, wie man sieht, ein Sprichwort. Diese Funktion des for ist an bifore übergegangen, wie das folgende hübsche Beispiel zugleich für Ruhe und Bewegung zeigt: [He] Let this knightes sone anoon biforn him fecche Comaundyng hem thay schulde biforn him stonde II 270.

Aus dieser örtlichen Bedeutung des Vorstehens, Vortretens vor etwas, entwickelt sich nun die der Vertretung, wobei ein Gegenstand die Stelle des anderen einzunehmen scheint und zwar als dessen Stellvertreter, Ersatz oder Aequivalent. Hiernach hat for seinen Platz nach den Verben des Gebens, Zahlens, Vertauschens,

Verkaufens, Büssens und änlichen Begriffen:

Im AE steht hier for mit dem Dativ: ic him sceal for his modfræce madmas beodan B. 385, fonne fu for unc bæm andwyrdan scealt, Seele 87; selten der Accusativ: gif he ær nele fone selestan dæl for

hine sylfne Gode gedælan Blickl. Hom. 195, 5.

Bei Chaucer wie überhaupt im ME ist dies for ganz gewönlich: The heven is sette for thought of holynesse, And lya for hir lastyng besynesse III 32, Dede ware his japes and his crueltee . . . . . And ech of hem gan for a vertu chaunge IV 152, Lo here the fyne and guerdon for travaille V 77. Ein seltenerer Fall ist: For som folk wol be wonne for richesse And som for strokes, som for gentilesse II 104 = die einen gewinnt man für Reichtum etc.

Hierher gehört auch das elliptisch gebrauchte for enything: He wolde the see were kepte for enything Betwize Middulburgh and Orewelle II 9 = um irgend etwas, um Alles: Er hätte irgend etwas dafür gegeben, wenn die See besser bewacht worden wäre. Einer anderen Lesart folgt von Düring, siehe seine Anm. zu dieser Stelle.

Sehr stachlicher Art ist die so ausgiebig verwendete Formel for al the world. Freilich einer der Belege gehört deutlich hierher: Sche

swor him nay, for al this world to wynne Sche nolde do that vilonye II 235 der Infinitiv to wynne ist wie in den vielen Afranz. Fällen zum Verständniss nicht nötig und nur ganz tautologisch hinzugefügt. Wollten wir aber auch die übrigen Belege hierherrechnen, so müssten wir zum wenigsten sehr starke Ellipsen annehmen: For al the world thay stinken as a goot III 56, for al the world he ferde . . . . . lik manye II 43, For al the world so hadde she Surmountede hem al of beaute V 180, Ryght such a maner murmurynge For al the world hyt semede me V 255. Diese Stellen an sich betrachtet, scheint die betreffende Formel als Hervorhebung, als Beteuerung der Aussage zu dienen. Trotzdem aber darf man an eine eigentliche Schwurformel nicht denken, wenigstens findet sich meines Wissens ein Schwur bei der ganzen Welt sonst nicht. Ich vermute, dass als Quelle der Formel jene AE Redensarten angenommen werden müssen, deren Sinn ursprünglich ein localer war, die jedoch bereits AE lediglich zur Verstärkung dienen. Grein fürt verschiedene derartige Formeln an, so mehrfach for eordan sowie - zweimal vertreten — for worulde: Feet him bid for worulde weerdmynda mæst, Alm. 3, fa wæs agangen 233 wintra for worulde Elene 4. Als sich nun die locale Bedeutung von for verloren hatte, und die Redensart demnach zu einer wirklichen Redensart erstarrt war, deutete man das hier gebrauchte for gemäss seinen sonstigen Geltungen. Zunächst dachte man, wie wir gesehen haben, an for = pro, loco, vice, dann vielleicht auch an das causale for der Schwurformel, gewiss wird man auch hierbei an das unten p. 141-2 behandelte so beliebte concessive for gedacht haben = aller Welt zum Trotz u. ä. For al the world hat somit keine feste genau definirbare Bedeutung und dies ist ganz begreiflich, und zeigt sich bei allen jenen Worten und Formeln, die von ihrem ursprünglichen Zusammenhang losgerissen, von dem Flusse der Sprache haltlos umhergetrieben werden.

Hierzu stellt sich der Gebrauch der Präposition for bei prädicativ oder appositiv verwendeten Nominibus in Verbindung mit aktiven und passiven Verben, die häufig sonst mit dem doppelten Accusativ (siehe unten Accusativ - mit - Infinitiv) oder Nominativ

(ebenda) construirt werden.

AE: hine cybab and for cyming mærab Ph. 344, to hwon fu sceole for owiht fysne man habban ungelæredne fiscere fone leasostan Blickl. Hom. 179, 12; ic . . . . . wille . . . . . . habban eow to fegnan and been eow for mundboran Wulfstan 132, 23 f., me wæron mine tearas for hlafas, Ps. Th. 413.

Häufig ist in diesem Falle ME for mit as verbunden, und gelegentlich leitet diese Verbindung sogar Nomina ein, die zu einem im Dativ oder in Verbindung mit einer Präposition stehenden Substantive appositirt sind, und wo daher die Setzung bezw. Wiederholung der betreffenden Präposition zu erwarten wäre:

The highe God take I for my witnesse  $\Pi$  303, Though som men

prayse it for a subtil wit II 292 = quam laudabilis doctiores judicent, Petrarchs Latin Orig. p. 159; But we that knowen thilke name so For vertuous, we may it not withseye III 43, And eke to love hir I was holde, As for the faireste and the beste V 187. — Yet preye I God so yeve yow right good day As for the gentileste trewely, That ever Y say V 45 = as to the gentileste. As for a frend ye may in me assure V 67 = as in a frend. Abhängig von ben: Hit was for nought II 118 und V 160 = es galt für, diente zu, nichts = war vergebens.

Das mit (as) for eingeleitete Nomen kann auch aus dem Zusamenhang des Satzes (in dem es sich noch befindet z. B. in: I hold it for the beste IV 259 = ich halte es für das Beste!) sich loslösen und selbständig gebraucht werden. Diese Nomina sind zumeist Adjectiva, die mit der Präposition zusammen am besten durch ein Adverb wiederzugeben sind. Die Afranz, und italienische Sprache kennen diesen absoluten Gebrauch gleichfalls, wie wir wenigstens was die letztere betrifft, gleich aus dem ersten Beispiel deutlich erkennen können: I hidde it for the best IV 131 (ausdrücklich zu bemerken, dass the best nicht etwa als Apposition zu it zu fassen ist; dasselbe gilt für die folgenden Belege) aus Ch' io 'l taccio per lo meglio e non tel dico Filostr. II str. 3; For wich he gan deliberen for the beste IV 307, Lordynges . . . . . now herkeneth for the beste II 25, And, God be thanked, al fel for the beste II 300, die passendste Uebersetzung ist 'bestens' für den letzten Fall = alles ging bestens. Hierzu stellen sich nun die ebenso häufigen for sothe II 207, for certes II 354. III 47, for certeyne V 219 = warlich, gewiss. Ferner das seltenere: Thembassatours ben answerde for fynal IV 306 = endgiltig; daneben steht mit änlicher Bedeutung das Substantiv fyne: Thow hast here made an argument for fyne IV 319 = schliesslich, sowie das Substantiv conclusioun: To Troye, as for conclusion V 32, daneben finaly und in conclusioun V 42, 43, siehe in p. 151, Abs. 5.

Hierher gehört das auch im MHD vertretene for ded, vür töt: And on hir bed she gan for ded to falle IV 330 = wie tot, d. h. sie fiel so auf ihr Bett, dass man sie für tot hielt; and she lay as for dede IV 347; genau so ist aufzufassen: Yet lat us to peple seme Suche as the worlde may of us deme, That wommen loven us for wode V 262 = wie verrückt, d. i. so dass man sie für verrückt hält.

Nahe liegt die Verwendung von for bei Personen und Gegen-

ständen, zu deren Vorteil etwas geschieht:

AE und ME gewönlich: Preye thou for me VI 308, Preye thou for us VI 309, Do this for us VI 311. Hier scheint in einem Beispiel bifore für for zu stehen: Eterne fyr I wol bifore the fynde II 74 bifore the steht hier für den Dat. com. (to) the — ewiges Feuer will ich dir besorgen: ich will dafür sorgen, dass dir (zu Ehren) ewiges Feuer brennt.

Diesem Gebiete gehört auch die elliptische Formel (as) for me u. ä. an, durch welche der Redende, gewönlich im Gegensatze zu anderem Inhalte, die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand lenkt, auf welchen seine Rede nun Bezug nehmen soll. Die Bedeutung ist die des lateinischen quantum ad und des französischen quant à.

Für die Quelle kommt in Betracht zunächst das Afranz. mit seinem pour moi, dem Synonym von quant à moi. Doch auch im Italienischen wird per in dieser Weise verwendet.

Eine recht gute Uebersetzung, die für die meisten der ME Fälle ausreicht, ist: wenn es nach mir geht: Ye maye, for me, right as yow liste do II 327, But that I wolde for me no best were deed II 263, Here dremes schul not now be told for me II 366, How they weren felde, schal nought be told for me II 90; nur im folgenden Belege eignet sich besser: was anbetrifft, rücksichtlich: But natheles — I speke as for my suster Emelye — . . . . . . Ye woot youreself sche may not wedde two At oones II 57.

Eine Mischung von as for me und on my side haben wir im folgenden Belege: for I say, as for my side, We haten deedly thilke

vice of pryde III 43.

Hieran reiht sich die Vorstellung des mit for eingefürten Begriffes als des Zweckes oder Zieles, worauf die Tätigkeit gerichtet ist. Aus dem AE ist ein scharf passender Beleg nicht beizubringen. Doch könnte man als den ME finalen Gebrauch vorbereitend die AE causale Verwendung des for hier anfüren, da ja, namentlich bei abstracten Substantiven, der Begriff des Zweckes vielfach mit dem des Grundes und der Ursache zusammenfällt (siehe unten p. 140, Abs. 4 f.). Doch ist dies kaum nötig, da uns hier das Afranz zu Hilfe kommt, dessen pour in finaler Bedeutung sehr gebräuchlich war, vergleiche Mätzner Fr. Synt. I p. 295.

Namentlich, in Stellvertretung von after, nach den Verben: suchen, graben, haschen, gehen, hungern, dürsten, sich sehnen u. ä.

Afranz.: En se court por des oés s'en vait Maetzner, a. a. O. I 294.

ME: ryde I wolde now Unto the worldes ende for a pray II 251, And bad that he schulde faste goon . . . . . For Eolus the God of winde V 257, thou art that same To whom I seche for my medycyne V 81 aus Ceus qui se sont acheminé A toy pour leur medecine, Deguileville, Pélérinage de l'Ame. Ch. Soc. Ser. I No. 24 und 61, p. 90 vv. 113—4. And for his frendes on a day he sente II 323, Whan Phebus wyf hadde sent for hir lemman III 256, For wynd and water almighty God purchace II 196, Ful many mayde bright in bour Thay mourne for him par amour III 132.

Hierher gehört das gelegentlich den Dativ vertretende for: colours longung for that art II 356 sonst longen to z. B. II 355; Yet were hit bet for the have holde thy pes IV 70, Which were ful hard for eny that is heere To bringe aboute III 47.

Hierher gehört auch der grössere Teil der Fälle des for mit Gerundium (siehe dies), welche Verbindung dem Afranz pour mit mit Infinitiv entspricht, sowie die dem Afranz pour à entsprechende Verstärkung des to beim Infinitiv durch for, die sich allein aus dieser finalen Verwendung des pour bezw. for erklärt, und deren Gebrauch von den in finalem Sinne verwendeten späterhin auf alle übrigen Infinitive übertragen wurde. Die Vertretung des to beim Infinitiv durch for genau entsprechend dem Afranz. so gewönlichen por gaaigner etc. findet sich mehrfach in Laz. Text B.: Locrin and Camber to pan sipes come for habbe alle pe heahte I 94, pe read was sone irad for do pat Mauric hine bad II 60 u. ö.

In Beziehung auf ein örtliches zu erreichendes Ziel war Afranz. por in Verbindung mit gewissen Verben der Bewegung ganz gewönlich. Dieser Gebrauch scheint jedoch erst im NE nachgeamt worden sein. Das einzige Beispiel, was hierher gehören könnte, ist: He couthe hunt at wilde deer And ride on haukyng for river III 131, allein river heisst nicht nur Fluss, sondern auch die Flussniederung, das geeignetste Revier, wo die Vogelbeize abgehalten werden konnte, und dann die Vogeljagd überhaupt, wie z. B. im Afranz.: Od lui ala un jour Tomas en la riviere, St. Thom. 211 (mit dem finalen en!), wir können also auch den ME Beleg übersetzen: er konnte zur Vogeljagd auf die Beize (mit Falken) reiten.

Das ursprünglich causal zu fassende for the nonce AE \*for fon anes = darum allein ist bei Chaucer bereits stark final gefärbt: A cook thei hadde with hem for the nones To boyle chiknes II 13 = nicht darum weil, sondern dazu allein, dass er koche etc. His knave was a strong karl for the noones, And by the hasp he haf it up at oones II 107 = zu dem Zwecke; ebenso: I wolde han told yow fully the manere How wonnen was the regne of Femenye . . . . And of the grete bataille for the noones II 28. In anderen Fällen ist es zu einer ganz farblosen Redensart verblasst und zu übersetzen etwa durch um die Wette, warhaftig u. ä.: The Mellere was a stout carl for the nones, Ful big he was of braun II 18, Him wolde he snybbe scharply for the nones II 17.

Auf dem causalen Gebiete ist for in mehrfacher Beziehung

im AE und ME gewönlich.

1) Es leitet den subjectiven durch ein Abstractum bezeichneten Beweggrund ein, und entspricht in diesem Falle dem Deutschen vor, aus; AE: wom dyde for oferhygdum Daniel 298 == aus, vor, Uebermut.

ME: For curtesye, he seyde, he wolde noon II 103, Sche wolde not

tel it for hir oughne schame II 235.

2) Den objectiven Grund, die Ursache, welche die Tätigkeit oder den Zustand veranlasst; AE: gefeon for Blickl. Hom. 141, 4; forhtian for ibid. 227, 1.

ME: And with that thought, for pure ashamed she Gan in hire hed to pulle IV 179, For sicurly ner gingling of the bellis . . . .

I schold er this han falle down for sleep III 228, whan his name appalled is for age II 94; As eny raven fether it schon for blak II 66, coleblak for old ibidem; But we peth so for wantyng of hir wille II 82, He tolde me eek, for what occasioun Amphiores at Thebes lest his lif II 228; And nothing but for love was this debate II 54, And had for you so gret adversité II 95, But moost hire favour was for his destresse Was al for hire IV 180 — weil seine Not ihretwegen war; For twenty thousend men han lost her lives For stryvyng with her lemmans II 268, Thou saist that som folk desire us for richesse Som for our schap, and som for our fairness And some for that sche can synge and daunce And some for gentilesse II 214.

Ganz gewönlich wird dies for durch what verstärkt, welches ursprünglich eine fragende Exclamation war, jetzt aber ganz mit der Präposition zusammengewachsen ist: But natheles, it was so fair a sight That it made alle here hertes for to light, What for the sesoun, what for the mornynge And for the foules that sche herde synge II 367, Hir thoughte ladyes oughten hire to spare What for hir kynred and hir nortelrye II 123, Thus to the more worthy part he helde That, what for hope and Pandarus biheste His grete wo foryede he at the leeste IV 207, So what for o thynge and what for other, swete, I shal hym

so enchaunten with my sawes That etc. IV 357.

Einmal steht causales for, wo wir gegen wider setzen würden: And over that an haberjoun For persyng of his hert III 185, anlich: Be war for ire that in thy bosom slepith, War for the serpent, that so

slely crepith II 268.

Hierher gehören eine Reihe von elliptischen Redensarten, Ausrusen, mit causalem for: Allas, for wo! why nere I dede? IV 169, what have I thus agilt, How myghtestow, for routhe, me bygyle? IV 310, What Troilus, wol ye do thus, for schame? IV 271. Why yis, for Gode II 109, vergl. AE: Ja ic for god wille gemundbyrdan Gen. 2472 = bei Gott! vergl. auch Afranz. Sire, pour Dieu, jurez seurement Joinv. 365.

In das causale Gebiet gehören auch die Formeln for thy = deshalb und for why = weshalb, häufig auch = weil, AE for py, for hwi. Einmal ME forwhi aus enim Cons. 1066 und ibid. 2612; aber ib. 3288 aus cur enim.

Ebenso häufig als auffällig ist der concessive Sinn des for. Es entwickelt sich derselbe ganz zweifellos aus der causalen Verwendung der Präposition, indem der Substantiv begriff, selbst in seiner Verallgemeinerung als Causa, die in der Aussage gegebene Tatsache nicht umändern kann, also diese Tatsache trotz dieser Causa sich vollzieht oder bestehen bleibt; vergl. in p. 155, Abs. 2.

Die Verallgemeinerung des Substantivbegriffs wird hergestellt

selten durch noon, meist durch all:

Bei noon lässt sich for noch causal fassen, der concessive Gehalt schimmert jedoch deutlich durch: Ther may no man out of the place dryve For noon engyn of wyndas or polyve II 360, Non accident for noon adversité Was seyn in hir II 297 == trotz irgend eines Unfalls.

For al the fuyr, and eek the bathes hete, Sche sat al cold III 44-5, This Phebus . . . . Deceyved was for al his jolité III 255. Phebus . . . . for al thy worthynes For al thy beaute and thy gentiles For al thy songes and thy menstralcie For al thy waytyng, blered is thin ye III 257. Vielleicht gehört auch der folgende Beleg hierher, in welchem die Verallgemeinerung durch Gegenüberstellung der Extreme hergestellt ist: For heigh and lough, withouten any drede, I wol alway thine hestes alle kepe IV 242 = trotz Hoch und Niedrig; for liesse sich hier auch örtlich auffassen, doch lässt sich, wie wir sahen, dieser örtliche Gebrauch von for sonst nur einmal sicher nachweisen. In den folgenden Belegen wird der Substantivbegriff durch einen Nebensatz vervollständigt: For al that ever he couthe poure or prien Yet was he blent II 344, Be ye nat skant, for al we synge and seye That ye been fro vengeaunce ay oure targe V 85 = seid nicht karg, trotz allem was wir singen und sagen — mögen wir tun was wir wollen.

Auch andere den Sinn verallgemeinernte Pronomina kommen vor: Algate my spirite shal never dissever fro your servyse, for eny peyne or woo VI 289. Hierher gehört auch die noch heute gebräuchliche Formel for ought I(kan) se: Thus am I lost, for ought that I kan se IV 323 — trotz allem, was ich sehe. Einmal steht hier in für for: And right as he that seth his deth yshapen And deyen mot, in aught that he may gesse IV 275 — in Bezug auf alles, nach allem, was er erraten kann, siehe unten p. 153, Abs. 1.

Eigentümlich ist der Uebergang aus dem Begriffe der subjectiven Bestimmung in den der objectiven Erstreckung auf eine

räumlich und zeitliche Ausdehnung.

In dem AE finden wir hier nichts Entsprechendes, zwar kannte dasselbe ein temporales for, dasselbe hatte jedoch wie das deutsche vor die Bedeutung ante.

Hier hilft uns wiederum das Afranz. por pour aus, dessen quantitativer Gebrauch ganz gewönlich war: Ensi dura cel assals por

cinq jors, Mätzner, franz. Gr. I 293.

ME: And for the more part, the longe nyght, He lay and thought V 243, We weddid men lyve in sorwe and care.... As for the more part, I say not alle II 317; We wrechched wymmen konne noon arte; For certeyne, for the more parte Thus be we served everychone V 219, And eke how that ye determinen And for the more part diffynen, ibid. = zum grösseren Teil, Afranz. por la plupart. And ek he wolde no man schold him lette Of his accomptes, for the mene-tyme III 109 = für die mittlere, wärend der mitteleren (Zwischen-)Zeit; al was doon For that tyme the herte huntynge V 195 = für diese Zeit, dieses Mal; änlich: He most assenten on that conclusioun, As

for the tyme IV 206 = für die Zeit = vor der Hand. Vielleicht gehört auch hierher: Joy of this world for tyme wol not abyde  $\Pi$  204 = für (eine längere?) Zeit, doch lässt es sich wol besser causal fassen: die Freude dieser Welt pflegt nicht zu dauern der (flüchtigen) Zeit wegen.

for(that) that, Afranz. por ce que, kommt als causale und finale Conjunction ganz gewönlich vor. Das genau genommen notwendige doppelte that wird meist zu einem zusammengezogen, und häufig fehlt auch dies eine, ohne dass sich an der conjunctionalen Kraft

des for etwas andert.

from fro, AE fram from, bezeichnet den Anfangspunkt zunächst in örtlicher, dann aber auch in zeitlicher Beziehung in der Bedeutung

von - her, von - ab.

Es ist in diesem Sinne im AE und ME ganz gewönlich. AE: gewiton fram fam folcstyde Gen. 2000. ME: That fro this toun ne stant but myles thre III 34, And specially from every schires ende Of Engelond To Canturbury they wende II 2, From word to word III 125, regnes shal ben flitted Fro folk in folk V 64, Fro day to day ibidem, Fro day to day thay riden in her way II 302, anlich III 125, vergl. AE fram dæge to dæge Sax. Chr. 999. Zeitlich auch durch forth verstärkt: Fro this forth shal I nevere eten brede IV 171.

Namentlich nach den Verben der Trennung, Scheidung, Unterscheidung: Help, from his mercy that we noght dissever VI 309, Algate my spirite shal never dissever fro your servise VI 289, auch nach reven = rauben, nehmen: Thay gonne fro the tormentoures to reve And fro Maxime and fro his folk ech-oone The false faith III 40; For in this world nys dogge for the bowe That can an hurt deer from an hol

y-knowe Bet than this sompnour knew a leccheour  $\Pi$  248.

Zu den so gewönlichen Verbindungen von from mit Intransitiven stellt sich auch die seltene Formel ded ben (sehr häufig = dyen dyed ben) from im Sinne von weggestorben von, aus, oder erstorben in: [She] Is fro me dede, and ys agoon V 169, As he that is the wel of worthynesse.... Thorugh which is alle sorwe fro me dede IV 187. Aenlich AE: Jonne beo we fremde from eallum from godum Blickl. Hom. 233, 32.

In der prägnanten Bedeutung fern (seiend) von kommt from bereits AE öfter vor: hwæt wolde ic fram pe wyrcean ofer eordan? aus a te quid volui super terram Ps. 72 20.

ME: What is Criseyde worth from Troilus IV 331 eine Handschrift setzt with-outyn für from; And when he was from every mannes sighte

V 27 = fern, weg von.

Bei den Begriffen des Werdens, Machens, Verwandelns aus etwas, d. i. von etwas weg ist der Gebrauch von from im AE noch nicht belegt und auch im ME noch recht selten: From his ancile he made the maistresse V 82; die hier gewönlich gebrauchte Präposition ist of; siehe diess.

Gleichfalls sehr selten erscheint die Präposition from bei passiven Verben in Bezug auf die Person, von welcher die betreffende Handlung ausgeht. Bei dem Begriffe senden ist dies seit der ältesten Zeit gebräuchlich, doch zeigt es sich auch bei anderen: And ic was gast on he from gode sended, Seel. 46, hat he ware costod from deoste Bickl. Hom. 27, 2. Bei Chaucer scheint from ausser bei senden nicht vorzukommen: From Pluto send, at the request of Saturne

II 83, It sent is from a frend of his or tweye IV 356

Eigentümlich ist die Verwendung von from nach dem Begriffe schützen. Sie scheint mit der Verwendung der Präposition nach den Verben der Trennung insofern zusammenzuhängen, als man sich den Schützenden gleich einer Scheidewand vorstellt, die den Angegriffenen von dem Angreifer trennt: he was to hire a wal of stiel, and shield from every displesaunce IV 244, Be ye nat skant.... That ye been fro vengeaunce ay oure targe V 85. Auch bei war ben sich hüten findet sich from: And to ben war fro falsnesse and fro vice V 290.

in, AE in, Afranz. en = in; siehe into und on.

örtlich dient es zur Bezeichnung des sich Befindens, aber auch des Handelns und sich Bewegens innerhalb allseitig oder nur teilweise umschlossener Räume und Flächen. AE ganz gewönlich: in bam ofne Dan. 271; in Godes rice Sat. 368; Gif in cyninges tune man

mannan ofsleah Leg. Aethelr. 5.

Wechselt jedoch AE in in diesem Sinne mit on (vergl. Grein. Glossar sub in), so hat vielleicht infolge Afranz. Einflusses das ME sich für die erstere Präposition entschieden. Seltenere Fälle sind: Save in his arm he hath a litil wounde IV 159, That in the floor I lay as I were deed II 230, He sleyghly took it out, this cursed heyne.... And in the pannes botme he hath it laft III 69, But natheles, as touching daun Catoun ..... By God, men may in olde bookes rede III 233, He left hir slepynge in an ile V 221 eine Handschrift von vieren hat sogar wythin; By God, in erthe I was his purgatory II 221. in allen diesen Fällen stünde besser on; Towarde my deth, with wynde in stere I saylle V 27 mit dem Wind im Steuer verdankt sein in warscheinlich der Analogie von im Rücken, im Gesicht etc.

In Verbindung mit way ist in statt by, on gar nicht selten: Hit goth an ambel in the way Ful softely III 136 drei Handschriften schreiben by; And in his way it happyd him to ride II 236, Fro day to day thay ryden in her way II 302, a cart . . . . Which that a carter drof forth in his way II 253. Auch in Composition mit Ortsnamen: in Canterbury waye III 249 — auf dem Wege nach C. — nach C. zu. Auch bei walk steht in, das man hier fast als wärend verstehen könnte: As Canace was pleyying in hir walk II 367.

Auch Bergnamen stehen mit in: in the mount of Synay II 265, In mount Oreb, ibidem.

Auch das Versetzen und Versetztwerden in einen Raum hinein wird häufig durch in ausgedrückt. Namentlich bei der Kleidung, wo AE on, Afranz. aber en steht: En lor mantiax anvelopees Vindrent por les lermes covrir Chev. Lyon 3958—59. ME: no disdeyn the maker had of kynde His sone in blood and fleissh to clothe and wynde III 30, Sche . . . . . Hadde next hir fleissh i-clad hir in an heire III 33, he was clad in coote and hood of grene II 4; auch dort, wo nur die Farbe angegeben ist: Be hyt clothed rede or blake V 242 eine Handschrift von vieren: in rede! Gelegentlich ist hier das Verbum des Bekleidens elidirt: For certes, lord, so sore hath she me wounded That stood in blake, with lokynge of hire eighen IV 174.

Namentlich aber auch bei den Verben des Setzens, Legens, Stellens und Blickens (welches letztere gewönlich mit on steht): And in a schippe.... They have hir set II 183, His bowe he bent, and sette therin a flo III 257, The devel of helle sette his foot therinne III 250, Everich in otheres hand his trouthe laith II 249, Tak fuyr and ber it in the derkest hous II 241, in a wardrobe thay him threwe III 125; in which visage aungels desiren to loke III 281, vergl. AE: Ja hie in

hone heofon locodan æfter him Blickl. Hom. 121, 11.

Auch bei den Intransitiven der Bewegung findet sich in, allerdings neben häufigem into: Lat in your breyne non other fantasye So crepe, that it cause me to dye IV 286, And as a bytoure bumblith in the myre II 285, That in oure fuyr he fel bak-ward a-doun II 230, God let his soule never come in helle II 221. Ist das Ziel der Bewegung eine Stadt, so braucht das AE to, das Afranz. aber en (neben dans): alat en Alsis la citet St. Alex. 18, 1; en Sichem vindrent ibid. 23, 3; S'en refuit en Rome la citet ibidem 77, 5. Daher auch im ME gelegentlich in: For was ther nevere fowl so fayn of May As I shal ben, when that she cometh in Troye V 18 eine Handschrift to, eine zweite into! A cause he fond in towne for to go V 22 eine Handschrift into!

Die räumliche Vorstellung des Umschlossenseins von etwas überträgt sich auch ganz gewönlich auf geistige Verhältnisse. AE: Se he in hystrum bad Beow. 175, daneben steht häufig on. Afranz. immer en. Auch ME in ganz gewönlich: But now at erst in trouthe oure duellyng is III 37, Sey on, lat me not in this fere dwelle IV 165, Thre dayes lyvede sche in this torment III 45, And longe tyme dwellede sche in that place In holy werkes II 199, And lyve and dye I wol in thi bileve V 25 lässt sich hier jedoch auch - gemäss deuten; And thus the longe day in fight they spende V 296, But to the grete effecte: thanne sey I thus, That stondyng in concord and in quiete This ilke twey . . . . . That it befel etc. IV 245, His moder made he in pitous array III 217 Elision von to ben! Von den sonstigen, überaus zalreichen Belegen füre ich nur noch an die interessante Formel in good poynt = in gutem Zustand: He was a lord ful fat and in good poynt II 7, die Formel ist aus dem Afranz. en bon point übersetzt, Einenkel, Streifzüge. 10

Digitized by Google

doch kann ich vor der Hand nur en mal point finden: Sen est li siècles en mal point J. Cond. I 373, 75. Auch mit anderen Adjectiven: And whan heo deyeth with the bodi faire chere [heo] maketh and softe, And in such poynt the bodi bileveth, as me mai i-seo ofte Fragm. on Popular Science v. 377. Hierher gehört auch die mit dem Infinitiv verbundene Formel in poynt = im Zustand, in der Verfassung, im Begriffe (etwas zu tun): In poynt to spille II 197, Thyne enemy . . . . Unto my dethe in poynte ys me to chace V 80.

Hierher gehört auch die Construction avoir qn en qch.: por ce l'ai en hainne Am. et Am. 1215, Et tu l'eus en tel despit Chev. Lyon 2742, ke li reis out en hé S. Thom. 558, wo en die geistige Sphäre ausdrückt, in welcher man jemand hat. Diese Construction ist bei Chaucer recht häufig: Ye hadde in dispite Every thynge that souned into badde IV 368, I pray you haveth me not in disdein III 2, And Goddes peple had he most in hate III 220, No man ne trust upon hir favour longe But have hir in awayt for evermo III 224, Than are thei folk that han moost God in awe IV 149, kepe you . . . . fro lyeres, and have alwey in suspect here compengaye III 164—5.

Bei dem ungewönlich umfangreichen Gebrauch des in in diesem Sinne und in dieser Verwendung ist es kein Wunder, dass das AE to middes sein to mit der beliebteren Präposition vertauschte: in the middes of the dong III 236 wo jedoch fünf Handschriften schreiben middel. Uebrigens kommt die Formel noch in ihrer ursprünglichen Fassung vor: My-self to medes wol the letre sowe IV 202 was sich wol nicht anders fassen lässt, und einen kleinen Beitrag zur Culturgeschichte der damaligen Zeit liefern würde. Sehr gewönlich sind aber auch a midde und a middes, siehe on. — Recht hässlich ist der Ausdruck in: Yet natheles, considered his distresse And that love is in cause of swich foly, Thus to hym spake she IV 265, wenn man nicht geradezu the für in setzen will, wäre besser umgekehrt zu schreiben gewesen: the cause of swich foly is in love.

Mit Verben der Bewegung verbunden drückt Afranz. en und ebenso ME in das sich Begeben oder Versetztwerden in einen Zustand aus, vergl. oben p. 145, Abs. 1f.: I putte me in youre wyse governaunce II 243, And putte it alle in youre discrecion IV 279, I wol bistowe the flour of myn age In the actes and the fruytes of mariage II 209, bistowen == collocare, vergl.: god of love hath the bystowede In place digne IV 147; arysen in heyzte Cons. 3130 aus in altum tollere; Thynketh that ye ben set in governynges Of lordes doughtres III 78. Auch der Begriff des geistigen Sehens in etwas hinein schliesst sich hieran: For though the poeple have no gret insight In vertu II 285. Hierher gehören auch einige auffällige Constructionen mit dem Verbum fallen: Tho fillen they in oothere tales gladde IV 173, Sir Thopas fel in love-longinge III 133, That I am in your felaschip i-falle III 105, sondry folk, by aventure i-falle In felawschipe II 2, siehe unten p. 203, Abs. 2. Als eine Verkehrung dieser Construction ist wol aufzufassen:

But that woodnes fallen in a schrewe Persevereth lenger than doth dronkenesse III 91.

Bei der Formel in speche fallen tritt der Gegenstand der speche in den Genitiv: And fel in speche of Thelophus the kyng II 362, He gan firste fallen of the werre in speche V 36. Auch hier haben wir Nachbildungen vor uns. Im Afranz. sind Formeln wie choir en povrete, en male desperance, en viltet u. ä. gewönlich (siehe Burguy II 19) und hier findet sich auch das den eben belegten Constructionen genau entsprechende choir en paroles: Gieres por conforteir vinrent li ami(s), mais il chairent en paroles de chosemenz Burguy II 22. Allerdings ist dies de ein anderes als das of der obigen Belege.

Ganz gewönlich und unauffällig ist der Gebrauch von in um das Umgebensein von einer Anzal von Personen auszudrücken. Bei Collectiven steht im AE meist on, im Afranz. en; auch ME sind Ausdrücke wie in folk poeple press, in companye und das häufige i(n) feere ganz gewönlich. Bei Pluralen steht jedoch omong. Ausnamen sind überaus selten: And thenketh wel, ye skal in Grekes fynde A moore parfite love V 38; wenn in nicht = into, so gehört auch hierher: I rekene flaterie in the vices of ire III 317. Vergl. Afranz. Lors entrerent en ces Flamands qui furent tous esbahis quand si pres ils les virent Froiss. I, I, 141. AE: On Myrcum, Cantwarum, Aegyptum, Edg. 36; Men. 105, Ps. 77, 51.

Collectiv beim Verbum der Bewegung: regnes shal ben flitted Fro folk in folk V 64 sonst steht to. Vgl. AE: of cynne on cynn Ps. 144, 13

In steht auch bei Personen, an denen oder welchen innewonend eine Eigenschaft gesetzt oder gedacht wird. Ebenso Afranz.: trovai consoil en nelui Chev. Lyon 3686; AE on. Das ME stellt sich zumeist zum Afranz., wenigstens Chaucer: Assembled is in the magnificence With mercy III 30, Right so men gostly in this mayden free Seen of faith the magnanimité III 32, That alle the hete . . . . . He sloke in me VI 309, And therfore in the worcher was the vice And in the covetour that was so nyce VI 270, This dar I seye, that trouthe and diligence That shal ye fynden in me IV 278.

Ebenso wenn die Eigenschaft als in die Person sich erst versetzend gedacht wird, AE: ic in minne fæder hyht stabelie Jul. 436, Afranz.: l'amor qui en lui s'est mise Chev. Lyon 1548, ME: thilke

seed of chastite That thou hast sowe in Cecilie III 35.

Die Präposition wird auch gebraucht in Bezug auf persönliche Wesen, in deren Macht und Schutz sich etwas befindet: In yow lith al to do me lyve or deye III 20 — bei Euch liegt, steht, es völlig mich leben zu lassen oder zu töten, vergl. Afranz.: quant à la paix, il n'estoit pas en luy de la faire Amyot, Agesil. 16. Aenlich ist AE on gebraucht in: on gode standes min gearu hæle Ps. 61, 7.

Aus dem dem Afranz. en und ME in anhaftenden Begriffe der Richtung nach etwas hin, in etwas hinein erklärt sich ihr Gebrauch bei den Begriffen des Glaubens, Vertrauens, Hoffens und dem der Zuneigung zu Jemand. Thay gonne fro the tormentoures to reve.... The false faith, to trowe in God alloone III 40, AE selten: Ju in eene god getreowdes Jul. 434, Afranz.: Se or de rien an moi te fies Chev. Lyon 740; sonst trowen gewönlich mit Acc. oder mit on, siehe dies p. 189, Abs. 8. Ferner das vielleicht nicht-chaucersche: Quho most has wit leste suld in it affy VI 302. — We levyn al in the gret God III 106, Jann is Jer no resoun to han hopen in God Cons. 4581 frei aus Igitur nec sperandi aliquid . . . . ulla ratio est.

Hieraus erklärt sich das gelegentliche Auftreten von in in folgenden Fällen: I, that alle trouthe in yow entende IV 367 — der ich alle Treue, alles Gute, gegen, mit, Euch beabsichtige, vergl. Lat. intendere considerationem in aliquam rem. Ferner: Kytheth therfor in her summe kyndenesse VI 271 — Bekundet deshalb gegen sie, an ihr, einige Milde, Güte. Hierher gehören wol auch die Adjectiva der Affecte mit in — gegen: Unhappes fallen thykke Alday for love . . . .

As men ben cruel in hem-self and wykke IV 171.

Hieran schliessen wir den Gebrauch von in nach den Verbalbegriffen des Machens, Verwandelns zu und in etwas. Die Quelle ist hier wiederum das Afranz.: Et quant ses plaies ont veues Si retorne la joie en ire Erec. 4197; La peur change des roseaux en gent d'armes Mont I 61. Aus dem AE ist zu vergleichen: gif ic mine

gewæda on witehrægel cyrde Ps. 68, 11.

ME: The swete smel.... Hath chaunged me al in another kynde III 36 — in eine andere Natur, anderes Wesen; Thy face is torned al in a new array II 193 — in eine andere Kleidung, anderes Aussehen. Hiervon streng zu scheiden ist der folgende Beleg: and al here fyre Be queynt, or turned in an other place II 72 — und ihre ganze Liebe werde erstickt oder nach einer anderen Seite (Geliebten) hin gewendet. Der Beleg gehört also zu den oben p. 145, Abs. 2 gegebenen. The poudre in which myn herte ybrend shal turne V 13 — der Staub, in welchen mein Herz verbrannt (seiend) sich verwandeln wird; To turne the howres in-equales in howres equales Kap. Ueberschrift in Astr. p. 21.

Hierher gehören auch die Ausdrücke des Teilens, Zerteilens, Zerbrechens; Afranz.: an dous l'unt trenché St. Thom. 1012; En dous meitiez li a briset le col Rol. 1205; AE on, z. B. in on twa; das ME hat selten on (p. 188) zumeist in: Of whiche (die meisten Handschriften swiche) feet as my lengthe parted were In sixe feet equal of proporcioun III 261 für den genaueren Sinn dieser Stelle siehe unten p. 163, Abs. 2; What is a ferthing-worth depart in twelve II 267, vergleiche oben p. 25, Abs. 4; it departeth the furste Moeuable . . . . . in 2 ilike parties Astr. Part I, § 17, 30; The bordure of which wombe-side is deuyded . . . . . in 90 degres Astr. Part I, § 16, 1; the Equynoxial, that ys deuyded in the same nombre as every othere cercle is in the heie heuene ibid. 6. Hierher gehört: With that come he and alle his folke . . . . in routes tweyne IV 178 = in zwei Trupps (geteilt!); The okes old . . . . . In

culpouns wel arrayed for to brenne II 88 = in Bündel oder Haufen geordnet; vergl. das distributive by, oben p. 124, Abs. 2.

Hier könnte man noch der Formel in stede of erwänen, welches genau wie das Afranz. en leu de entweder einen Ersatz, eine Stellvertretung des einen Gegenstandes durch einen anderen in sich schliesst, Afranz.: En lieu de ces trois nos ont mises Bibl. Guiot 1114; ME: in-stede of wepyng and prayeres Men mooten yiven silver to the pore freres II 8; oder welches den Gegenstand einfürt, nach Art oder in Gemässheit dessen ein anderer Gegenstand gesetzt wird, Afranz.: en leu de garçon sert li rois Guill. d'Or. b. Ba. 150, 22; ME.: At bothe the worldes endes, In stede of boundes, he a piler sette III 205 = setzte er Pfeiler als Grenzen.

Im AE finden wir nicht stede sondern stæl in dieser Weise gebraucht und zwar nicht mit in sondern mit on; in Bezug auf den doppelten Sinn lässt sich die Aenlichkeit nicht leugnen: me sealde sunu sigora waldend on leofes stæl Gen. 1113 — an des Geliebten (Abels!) Statt. Fæt Fu me a wære on fæder stæle Beow. 1479.

Wird in auf die Zeit angewendet, so steht es bei dem Zeitraume oder der ihn erfüllenden Begebenheit, in welchen oder in welche eine Thatsache fällt, sei es, dass dadurch der Zeitraum ausgefüllt werde oder nicht.

Das AE stimmt hier mit dem Afranz. überein, nur dass es für den Fall, dass die Tatsache einen Zeitraum ausfüllt, binnan setzt im übrigen aber on neben in gebraucht, sowie æfter im Falle, dass der Endpunkt des Zeitraumes allein oder vorwiegend berücksichtigt wird.

Das ME gebraucht neben in auch on, after, sowie die Participien duryng und lastyng.

Belege: For prively he weddyd hir in a morwe II 239, Sires, now in the morwe tyde Out of your ostelry I saugh you ryde III 47, one the beste knyght That in his tyme was, or myghte be IV 152. Gewönlich ist in bei den Monatsnamen: in Aprille, in May etc. And never ne hadde he mo in al his lyf III 75, No man hatith his fleissch but in his lif He fostrith it II 322; And schal be betyn thries in an hour III 124; Ye sterve he schal, and that in lasse while Than thou wilt goon a paas not but a myle III 103; a man doutith no travaile in tyme comyng III 329 = in (der) Zukunft. And, lord! this hous in alle tymes Was ful of schipmen and pilgrimes V 273 = zu allen Zeiten, immer. Dagegen ist in times = zu Zeiten, manchmal, gelegentlich rand daher synonym mit by tymes (siehe by p. 124, Abs. 2): Thei fele in tymes, God loveth and to love wol nought werne IV 225. Eine etwas ferner liegende Bedeutung hat in im folgenden Falle: That every day he say in tyme and space The aungel of God III 40 = in Zeit und Raum = in Wirklichkeit, welche letztere in ihren beiden Hauptbedingungen dargestellt ist.

Hierher gehört auch das seltene in the dismalle — am Unglückstage — Afranz. dis mal, Lat. dies malus: I trowe hyt was in the dismalle that was the woundes of Egipte V 191 d. i. ich glaube, es war an einem eben solchen Unglückstage, an welchem sich die Plagen

Aegyptens ereigneten.

Angesichts des den zeitlichen Endpunkt offen lassenden (ever) in oon — in einem fort könnte man an eine Nachbildung und Verstümmelung des häufigen Afranz. en un tenant denken. Doch ist die ME Redensart nicht hieraus, sondern aus einer Bedeutungsspaltung des AE on an hervorgegangen, die sich bereits im AE selbst nachweisen lässt; on an hat hier zwar fast immer den Sinn, den noch das ME anoon — sofort aufweist, es lässt sich jedoch auch zweimal in der Bedeutung ununterbrochen nachweisen: and hit rinde þa ofer eorðan feowertig daga and feowertig nihta on an Gen. Ae. VII 12; fæsten þry dagas on ann Wulfst. 173, 5. Nicht unmöglich jedoch ist es, dass das diesem inhaltlich entsprechende ME in oon sein in dem Einflusse des oben erwänten Afranz, en un tenant verdankt.

Den Begriff des in im Sinne von 'für die Zukunft' drückte das Afranz. durch por aus, das AE gebrauchte dafür jedoch ganz gewönlich in, was sich im ME so ziemlich verloren hat: in tyme comyng und in tyme to come heisst doch nicht sofort in der Zukunft sondern zunächst nur in der Zeit, welche im Kommen ist

kommen soll, wird.

Zeigten sich die vorbesprochenen Verwendungen der Präposition in von dem Afranz. Sprachgebrauche stark affizirt, so ist die instrumentale Färbung des Afranz. en, von welcher Raithel p. 54 ff. spricht, im ME fast ohne Nachamung geblieben. Abgesehen von dem in so vielen Sprachen sich findenden in the name of: and her bygynne In the name of Crist to wax a philosophre III 63, und dem auch warscheinlich bereits aus dem AE stammenden und noch ME neben on stehenden in bei Sprachnamen und deren Adjectiven: For leos poeple in Englissh is to saye III 32, Sche understood wel every thing That eny foul may in his lydne sayn, And couthe answer him in his lydne agayn II 368 (doch vergl. on, unten p. 197, Abs. 2f.!) sowie Redensarten wie in wordes fewe III 48, As in my gylt, I shal you nevere offende IV 163 findet sich hier kaum eine Parallele.

Nur ein einziger Fall ist hier anzusturen, der ziemlich sicher auf Entlehnung deutet. Er betrifft den Gebrauch der Präposition bei Musikinstrumenten. Afranz.: En harpe, en viele et en gigue En devroit on certes conter Bibl. Guiot 209, 10. Dies ist das einzige Beispiel, das Raithel ansürt, und es ist nicht gut gewält, da en hier zugleich die Begleitung und das Mittel ausdrückt. In den der Fame entstammenden ME Belegen, die wir jenem Afranz. Beispiel zur Seite stellen können, ist der Sinn des in lediglich und ohne andere Beimischung ein instrumentaler: Tho saugh I....... Of hem that maken blody soun In trumpe, beme and claryoun V 247,

That maden lowde menstralcies In cornemuse and shalmyes, And many other maner pipe V 246, That craftely begunne to pipe Bothe in doucet and in riede ibidem, And he gan blowe hir loos so clere In his golden clarioun That through the worlde wente the soun V 261, And do hyt blowe in a clarioun V 264; ebenso anderwarts: to maken hire menstralcye in dyverse instrumentes Maundev, p. 237. Freilich könnte man in Zweifel sein, ob dies in auch von dem Mittelengländer in seinem ursprünglichen Afranz. d. h. instrumentalen Sinne gefasst oder nicht vielleicht in Anlehnung an die gewönliche ME Verwendung des in gleich dem NE into gedeutet worden sei. Meiner Ansicht nach können wir in Betreff der mit dem fremden Idiom enger vertranten Landsleute Chaucers sowie natürlich bei diesem selbst eine derartige Missdeutung für ausgeschlossen erachten. Was jedoch die der französischen Bildung und Sprache ferner stehenden Volkskreise angeht, so war seitens dieser eine Deutung wie die eben berürte sehr wol möglich und warscheinlich. Vgl. unten p. 186, Abs. 2.

Von weitem Umfange ist der Gebrauch des Afranz. en zur Bezeichnung der Bestimmung, des Zweckes und der Absicht. Im AE steht hier nur selten in sondern meist die Präpp. on oder to, und so wird denn das ME den ihm schon recht geläufigen Gebrauch der Präposition in nicht aus dem AE entwickelt, sondern von dem Afranz. überkommen haben.

AE: he up arærde reade streamas in randgebeorh Exod. 296; setton me in edwit, fæt ic etc. Gubl. 459.

Afranz.: Vostre cors li doing en ostage Chev. Lyon 6428; Apres me repria, gie Par son ostel m'an revenisse An guerredon et an servise ibidem 260f.; Lors le regarde et s'areste, que il le vialt servir an gre ibidem 3422f.

ME: my lowe confession Accepte in gree IV 174 = zum Danke, Princes, resseyveth this compleynt in gree VI 274, Wherfor, in guerdon of my maydenhede . . . . As vouchethsauf as yeve me to my meede But such a smok as I was wont to bere II 305 to neben in! vergl, to p. 211-2. For which I naxe in guerdon but a boone V 25, Wherfore in laude . . . . Of the and of thy white lily flour . . . . . To telle a story I wil do my labour III 122. And is this songe i-maad in reverence Of Cristes moder III 124 daneben for: For reverence of his modir Marie III 129. Wherfor I singe . . . . In honour of that blisful mayden III 128, Is this a thing to yow that is honest That such a boy schal walken as him lest In your despyt and synge of such sentence III 125, And yet ye schul han better loos In dispite of alle your foos V 260, This Phebus . . . . in signe else of victorie Of Phiton .... Was wont to beren in his hond a bowe III 253, and in token of glorie Men myghte sene of tresoure mony a charge V 197; hierher gehört auch die absolut gebrauchte Formel in conclusioun = zum, als, Schluss, schliesslich: but, in conclusioun, I mene wele, By God that sitt above V 42, daneben for conclusioun, for fyne etc. siehe for, p. 138, Abs. 2.

Das Afranz. gebraucht sein en selbst in distributivem und multiplicativem Sinne bei Zalenbestimmungen, z. B.: Et la dameisele et sa mere furent an II a son colchier Chev. Lyon 4010, 11; En anfermerie ou an mue Les an covient an II mener ibidem 6486, 87 also = zu zweien. Hieraus lässt sich ein sonst unbegreiflicher Gebrauch des ME in erklären: And to the Lord right thus I speke and seye: Thou Oon, and Two, and Thre, eterne on lyve, That regnest ay in Thre, and Two, and Oon etc. V 77 d. i. der Du herrschest ewig zu Dreien, zu Zweien und zu Einem (Allein). Vergl. das oben p. 149, Abs. 7 erwänte in tymes = zeitweise, zu Zeiten, sowie in culpons p. 148, Abs. 5.

Aus der Vorstellung des Seins und Handelns in einem Zustande entwickelt sich der Begriff des Seins und Handelns in Gemässheit dieses Zustandes. Diese Beziehung der Uebereinstimmung und Gemässheit wird im AE ausgedrückt meist durch on daneben durch to und nur selten durch in. Sehn gewönlich ist in diesem Sinne das Afranz. en und dies wird wol auch auf den Gebrauch des ME in bestimmend eingewirkt haben. Uebrigens stimmen die Formeln-

beider Sprachen oft buchstäblich mit einander überein.

Whan sette was Thesus riche and hye, Ypolita the queen and Emelye, And other ladyes in here degrees aboute II 79 = nach ihrem Range umherplacirt, dasselbe wie after here degre ibidem; but as in soth fastnesse . . . . . Ther can no man in humblesse him acquyte As wommen can II 307, hierher gehören auch die häufigen Redensarten in trowthe, in effect und das seltenere in sothenesse: Sayst thou thus to me In sothenes? III 37, So in oo being in divinité Thre persones may ther right wel be III 39; La dame set molt bien et pansse: Que cele la consoille an foi Chev. Lyon 1640, 41 vergl.: This mayden . . . . Was . . . . from hir cradel up fostred in the faith III 32; Amast en si fole meniere Chev. Lyon 1515 vergl.: Cecili may eek be seyd in this manere, Wantyng of blyndnes III 32, This noble doctour deere Comendeth it, and saith in this manere III 37, right in that wyse Anoon for myn allye heer take I the III 88 anlich III 39, ne schal ye nat swere in alle manere, neither by heven . . . . ne by the eorthe . . . . ne by Jerusalem III 314; Set ben ke cist sera finis en felunie St. Thom. 604 vergl.: That ye me touche or love in vilonye III 33, And if that ye in clene love me gye III 33; Ne creuz n'iert an nule quise Chev. Lyon 896 vergl.: Cecilie answerde anoon right in this wise III 34, But now at erst in trouthe oure duellyng is. How wost thou this, quod Tiburce, and in what wise? III 37, To chese the worthiest in alle wise VI 274 = den in jeder Beziehung würdigsten; Que vos en boene antencion Vos peneroiz Chev. Lyon 6634 vergl.: I knelyng by this floure, in good entente aboud V 285. And after this Tyburce in good entente . . . . to pope Urban he wente III 39, aber: Almachius, with ful wikke entente, To sleen hir in the bath his sondes sente III 45. Hierher gehört auch das bekannte sone in lawe III 214.

Bei Adjectiven: And right as he that seth his deth yshapen, And deyen mot, in aught that he may gesse IV 275, vergl. for aught

oben p. 142, Abs. 3.

Ganz ohne merklichen Uebergang entwickelt sich aus der Vorstellung der Gemässheit die noch allgemeinere der Art und Weise. Schon manche von den eben gegebenen Belegen, so die mit wyse und manere, könnten auch hierher gehören. Doch seien noch einige weitere angefürt:

Cil nel anpreist pas en vain Chev. Lyon 3908 vergl.: Who so the loveth he shal nat love in veyne V 81, God saith, thou schalt not take the name of thy Lord in vayn or in ydel III 313, mit on wechselnd: Or elles alle oure labour is on ydel IV 147 eine Handschrift in! AE on idel. Of which to telle in shorte is myn entent IV 202, To telle in short IV 204, 213, So folweth it that ther is som pité Amange alle this other in general IV 144, Thyse lovers wolden speke in general IV 145, And for thi se that thow in speciale Requere nought that is ayanys hir name IV 144, And for to speke of hyre in special etc IV 148, No weddid man so hardy be to assayle His wyves pacience . . . . . . for in certeyn he schal fayle II 315, That art so ful of bountee in certeyne V 80. And yet sche stood ful low and stille allone Byhynden other folk in litel brede IV 115, And saugh his visage was in another kynde II 44 = anderer Art. Ryght as her suster, dame Fortune Ys wonte to serven in comune V 256 = gewöhnlich, Afranz. en comun wird sich wol auch finden. Est-ward ther stood a gate of marbul whit, Westward such an other in opposit II 59 = gegenüber. Das Afranz, kennt ein à l'opposite (Stimming p. 203), jedoch nur in übertragenem Sinne = im Gegenteil.

Das Afranz gleichstellende, unserem deutschen 'als' und der lateinischen Apposition entsprechende en wie es z. B. sich findet in: Une foiz a la cort le roi M'envoia ma dame an message Chev. Lyon 1003 scheint bei Chaucer kaum eine Parallele zu haben. Doch vergl. man die folgenden Beispiele, die ich sonst nicht unterzubringen wüsste: And eek also . . . . had he in usage . . . . to knele adoun III 123 — hatte er (es) als (?) Sitte niederzuknieen; oder stellt sich diess eher zum AE: we us naman drihtnes habbad on fultume Ps. 123, 7. — Lyggynge in oost . . . . . The Grekes stronge aboute Troye town Byfel etc. IV 301 aus Tenendo i Greci la cittade stretta Con forte assedio Filostr. IV 1; lässt sich kaum anders fassen als: die Griechen als Heer lagernd um etc.

Dagegen ist der Gebrauch der Präposition in in Verbindung mit concreten und abstrakten Gegenständen, woran oder hinsichtlich deren sich etwas betätigt oder zur Erscheinung kommt, im ME eben so ausgedehnt wie der entsprechende Gebrauch des Afranz. en. Eine Abhängigkeit ist hier wol als ziemlich sicher anzunehmen, da das AE in diesem Falle immer on verwendet.

Afranz.: Cist plez ne doit avant venir que uns nel doit an pris monter

Chev. Lyon 100, 10, Onques mes si desmesurer an biaute ne se pot Nature ibidem 1495.

AE: him drihtlicu mæg on wlite Juhte Gen. 1850; se beam wæs beorht on blædum Dan. 500; strong on spræce Räths. 28, 13; ne wesan hi on facne fæderum gelice Ps. 77, 10.

ME: And ay the ferther that sche was in age the more trewe... Sche was II 800, A pore widow somdel stope in age III 229, in scole is gret altercacioun In this matier III 241, Ther can no man in humblesse him acquyte As wommen can II 807, I am no bet in charityé V 212, As wel in body as goost chaste was sche III 77, passing any other wight Of so yong age as wel in cheer as dede II 285.

And he continuyng ever in stourdynesse II 300, In such astaat . . . . I wil persever II 210 vergl. Afranz.: La pense soi doit en totes choses soniousement esgardeir et en cel esgard persevereir Burguy I 207; Though somme vers fayle in a sillable V 242, And certes yf ye wanten in these tweyn The world is lore VI 288. For he in gemmis gretly gan delite III 216, And yit in bacoun had I never delyt II 218 vergl: Ensi en chanter se delite Burguy I 214, Car po se delite en grant los ibidem 240. Certis, also who that prideth him in the goodes of grace is eek an outrageous fool III 302, ye have erred in the gaderyng of youre counseilours III 160, Whan he endured hadde a yeer or tuoo In this cruel torment II 42, diess letzte Beispiel lässt sich jedoch auch in übertragenem örtlichen Sinne auffassen, siehe oben p. 145, Abs. 4. Auch das folgende könnte zweifelhaft sein: In no certeyn we languisshen in penaunce VI 273. Schwierig ist der folgende Beleg: Thus dere abought is Love in his yevynge, Which ofte he yifeth withoute ordynaunce VI 273, diess kann wegen des Nebensatzes nur übersetzt werden rücksichtlich seiner Gabe, doch spielt daneben höchst warscheinlich die Afranz. Ausdrucksweise en son donnant = in dem Acte seines Gebens, wenn er, so oft er, giebt mit hinein. Vermutlich war diese letztere Auffassung sogar Anfangs beabsichtigt und erhielt verunge seine concrete Bedeutung nur durch die ungeschickte Anfügung des Nebensatzes. Es ist also unten in - bei zu vergleichen p. 155. Abs. 5.

nothing might aswage His heigh entent in armes and honour III 222, the Grekes stronge In armes IV 119 aus Nel armi forti Filostr. VII, auch scherzhaft auf Frauen angewendet: For sche is big in armes III 199 diess könnte jedoch auch 'in Bezug auf die Arme' bedeuten. Et in some londe were al the gamen shente If that thei ferde in love as men don here, As thus, in open delynge or in chere, In visitynge, in forme, or seyinge hire sawes IV 154, in the dees right as ther fallen chaunces, Right so in love ther com and gon plesaunces IV 344, honourable in his degré II 88, riche in his degré II 89. Auch bei Adjectiven: For-sothe I nyl not kepe me chaste in al II 207, And pleseth him in al that ever sche mighte II 194. So wird auch in no certeyn = 'sicher in Beziehung auf nichts' aufzufassen sein: In no certeyn we

languisshen in penaunce VI 273, anders giebt es keinen Sinn. Pleynlich al atones they hire highten To ben hire help in al that evere thei myghten IV 219, gelegentlich felt hier die Präposition: This false jugge goth now faste aboute, To hasten his delit al that he may III 80. Manchmal steht die adverbielle Formel tautologisch: And sche is as these martires in egalité III 354 wo eine Handschrift in streicht, und drei regalité schreiben; Wommen desiren . . . . for to be in maystry him above II 237.

Einen dem for (p. 141, Abs. 6f.) gleichkommenden, dem Afranz. en ungeläufigen, adversativen Sinn hat in in folgenden Beispielen: And whan that I have told the forth my tale Of tribulacioun in mariage Of which I am expert in al myn age, This is to saye, myself hath ben the whippe, Than might thou chese whethir thou wilt sippe Of thilke tonne, that I schal abroche II 211, This Troilus . . . . Is . . . . Into my chaumber com in al this reyn IV 257.

Die Funktionen des Afranz, substantivirten Infinitivs und des Gerunds werden im ME von dem Verbalsubstantiv bekleidet. Wie jene beiden so kann auch dies mit der Praposition in verbunden werden und zum Ausdrucke der verschiedenen oben erwänten Gedankenschattirungen dienen.

in = in Bezug auf: For to be wys in beyying of vitaille II 18. Right so was faire Cecily the white Ful swyft and besy ever in good werkyng III 32 good ist Acc.-Obj. wie das Afranz. sehr gewöhnliche: en cuers enbler, en ce vouloir, en moi trahir etc., siehe Raithel p. 59, doch auch unten Verbalsubstantiv etc. And made him in that place Parfit in his lernynge, Goddes knyght III 39, And negligent in keping of his lawe VI 308.

in = warend: and bad me for to synge This antym veraily in my deyinge III 128, And in his harpyng . . . . His eyghen twynkeled II 9, His faire steede in his prikynge So swete etc. III 133, Do come . . . . my mynstrales And gestours for to telle tales Anoon in my armynge III 135, For al the night he schop him for to swynke In

caryng the gold out of that place III 103.

in, wie oben p. 145, Abs. 4 das Um fangens ein in oder von einem geistigen Zustand ausdrückend, am besten zu übersetzen durch in oder bei, nur in wenigen Beispielen scharf zu trennen von in = während: Than schal we alle have ynough to doone In liftyng up his hevy dronken cors III 251, That boldely did execucioun In punischyng of fornicacioun II 245, Whil this Yeman was thus in his talkyng III 50, of hem that han temporal riches or discrecioun in counselynge III 363, Pandare assented To ben his help in lovynge of Creseyde IV 149 = beim Lieben der Cr.; [He] putteth in hyt such mysaventure That rest nys ther in his yevinge VI 269 = in seinem Geben, wenn er giebt; Thou hast the so wel borne In lokynge of myn olde booke IV 55 - beim, im, Ansehen, Lesen; für den von lokynge abhängigen Genitiv siehe oben p. 48, Abs. 11.

Dasselbe in auf die Zeit übertragen: And so byfel that in a

dawenynge III 231.

in = durch (instrumental), selten: I slough Sampson in schakyng the piler II 76, And specially aboven erery thing Excited he the poepul in his preching To trentals II 259, and perfore what wenist pou par recche yif pou forlete hir in deynge or ellys pat she fortune forlete pe in fleenge awey Cons. 986 aus Quid igitur referre putas, tune illam moriendo deseras an te illa fugiendo.

in = zu(m) (final?): of oon he wolde have fame In magnyfying

of his name V 218.

in = als (? vergl. jedoch oben p. 153, Abs. 4.) oder = gemäss?: and here in figurynge The heven is sette for thought of holynesse III 32.

An die Stelle von in treten die zusammengesetzten Präpositionen withinne und inwith, wenn der Begriff des Umschlossenseins stärker hervorgehoben werden soll oder — wenn es der Vers verlangt: And fer withinne the nyght, with many a teere, This Troilus gan homwarde for to ride V 49 — tief in (innerhalb) der Nacht; For which this January.... Considered hath inwith his dayes olde The lusty lif, the vertuous quiete That is in mariage II 322.

of, AE af of, Afranz. de = von.

Die urspüngliche Bedeutung der Präposition ist die der örtlichen Entfernung und Trennung von etwas ab und von etwas her.

Diese örtliche Verwendung ist im AE noch ganz gewönlich: Södan he of East-Englum com Sax. Chron. 658; [he] him listum ateah rib of sidan Cædm. 176.

Auch das Afranz. de geht von dieser Verwendung aus und ist hier sehr gebräuchlich nach den Verben der Bewegung: Je descendi de mon cheval Chev. Lyon 222; De Marsilie s'en fuient por la chrestientet Rol. 686.

Das ME hat diesen Gebrauch des of allmälig an from abgegeben und in Chaucer sind nur noch wenige Reste desselben erhalten: For paraunter ther may falle oon or tuo Doun of his hors III 105, Fro which ymage wolde sche never go, No wight might of hit hir hondes arace III 22 eine Handschrift setzt fro für of! Auf dieselbe Anschauung geht zurück drynken of — trinken aus: And drynketh of his bugle horn the wyn III 17, Thei.... dronken watyr of the colde welle VI 300.

Diese Verben der Bewegung können auch auf geistige Verhältnisse angewendet werden, und hier ist of etwas öfter zu beobachten: And schortly of this maker for to pace II 176, And lat us of hire salvynges pace IV 216, And shortly of this proces for to pace IV 244, And torne we to Troilus ayeyn, That gan ful lightly of the letre pace IV 234; For they (i. e. the swevenes) procede of thy malencolye V 15; Auffällig ist folwen mit of (sonst after) im Sinne von entstehen, hervorgehen, aus: For I have seyn of a ful mysty

morwe Folwen ful oft a merye someres day, And efter wynter folweth grene May IV 268 oder of hier temporal wie unten p. 164, Abs. 2ff.

Hierher scheinen auch zu gehören die Ausdrücke für (ab-) lassen von, aufhören mit u. ä.: man is bounden to his observaunce For Goddes sake to letten of his wille II 41; For if ye wist how soore it doth me smerte, Ye wolde ceese of this IV 366, bei . . . . ne cesen nat of he liberte of hire owen nature Cons. 5136 aus a(b) .... libertate non desinunt. Ob das AE astyntan mit dem Genetiv oder of verband, kann ich nicht ausfindig machen. Jedenfalls haben wir bei Chaucer: Of which I stynte a while nowe V 252, And with that Pandare of his wordes stente IV 138, And of that cry ne wolde they nevere stenten II 29; tibrigens ähnlich schon Ancren Riwle p. 270: Recabes sunen . . . . . ifunden the wummon astunt of hire windwunge. hier auch bei transitiver Verwendung die Construction von astunten dieselbe bleibt, so wird auch die entsprechende Construction von apasen = ruhig machen, ablassen machen, von auf eine leider nicht nachweisbare intransitive Verwendung zurückgehen: Ye fierse Mars apasen of his ire IV 225. Hierzu stellt sich waken of = wecken aus: Ne thynke I never of slepe to wake my muse VI 298. Hieran scheinen angeglichen die Verben concluden of = schliessen aus und claymen of = ableiten von: What may I conclude of this longe serve II 94, Crist wol we clayme of him oure gentilesse, Nought of oure eldres II 240, for God . . . . Wol that we clayme of him our gentilesse For of our auncestres we no thing clayme But temporal thing ibidem.

In Bezug auf die Verben ablassen von, aufhören mit ist zu erinnern an AE blinnan und geswican mit dem Genitiv sowie an franz. cesser de, welches gewiss auch in das Afranz. zurückreichen wird. Rücksichtlich des waken sei daran erinnert, dass es transitiv schon bei Lazamon mit of construirt wird: Weccheo heom of slepa I 34, wärend sich intransitiv die Construction bis in's AE zurückfüren lässt: fa awoc Pharao of slæpe Gen. 41, 7, hierzu vergleiche: a man that wakith out of his slep, He may not sodeynly wel take keep Upon a thing Chaucer II 353.

Auch ohne ein Verbum der Bewegung kann of den Sinn der Trennung von — weg in sich schliessen: That oon of hem was loggid in a stalle, Fer in a yerd, with oxen of the plough III 234, doch vermag ich diesen gleichsam absoluten Gebrauch des einfachen of nur im AE zu belegen: Sy hit innan lande, sy hit of lande Legg. Cnut. I B. 75.

Das Afranz. bedurfte für änliche Fälle der Hinzufügung eines Adverbs der Trennung fors, hors, loing etc.: Loing del chemin en un destor Chev. Lyon 755, fors de grant peor seront ibidem 1863, Gillot, estes vous hors du sens Th. fr. S. 87.

Das AE kennt nur das dem hors, fors, de entsprechende ut of: Seo ea lid ut of pam wealde Sax. Chron. 893; Muneca gehwylc pe ute sy of mynstre Legg. Aethelr. a. MVIII. 6.

Im ME ist out of freier gebraucht als im AE, wo ut of nur in streng localer Verwendung zu stehen scheint; ut of scheint sich demnach im ME mit Afranz. fors, hors, de vermischt zu haben: Yet in the feld of pité out of peyne That height Elysos, shal we ben ifeere IV 332 == ausserhalb des Leides; The woful teres that they leten falle As bittre weren out of teres kynde For peyne, as is ligne aloes, or galle IV 346 = ausserhalb, ungleich, der Art der Tränen; And thus despeyred out of alle cure, She ledde hire lyf V 30 = ausserhalb aller Heilung, tiber alle Heilung hinaus; wherfore I sey that folk that maken here servauntz to travaile to grevously, or out of tyme, as on haly dayes, sothely thay doon greet synne III 322 = ausserhalb der (erlaubten) Zeit. Eine gewönliche Floskel ist out of drede. Sie ist eine Nachbildung des Afranz. hors du doute und hat genau wie diess die Bedeutung ausser Zweifel, da drede und dreden den Doppelsinn des fremden doute, douter sich angeeignet hatten: Suche wordes saith my poeple, out of drede II 298, Theffect is this that Alla, out of drede, His moder slough II 197, Than wolde sche suffre him doon his fantasie Eftsones, and nought but oones, out of drede III 210. Eine lässigere Uebersetzung der Formel haben wir in oute of doute: For oute of doute this olde pore man Was ever in suspect of hir mariage II 306. Für long of aus Afranz. loing de siehe oben p. 53, Abs. 8.

Einmal findet sich of auch nach ner was genau dem Afranz pres de entsprechen würde, z. B. in: Mais pres de mi sont doi voisin, siehe Schlenner p. 9; ME: With this Chanoum I duelled have seven yer And of his science am I never the ner III 51. Angesichts der folgenden Stelle könnte man versucht sein auch ein contrarie of anzunehmen, doch gehört hier Of surquidrye als (subjectiver) Genetiv zu effecte und contrarie als Prädicat zu falleth, die Construction ist also eine andere als die des Originals: How often falleth alle the effecte contrarie Of surquidrye and foule presumpcioun IV 116 aus Tutti contrarii a nostri intendimenti Fil. I str. 25. Tritt zu contrarie eine attributive Bestimmung, so geschieht diess (wie in der ital. Originalstelle) ver-

mittels der Präposition to; siehe diese p. 216, Abs. 6.

Abhängig von Verben der Bewegung und Trennung ist AE ut of, Afranz. hors, fors, de gewönlich. Ebenso ME out of: and bad hir lerne to sayle Out of Surry ayein-ward to Ytàile II 183, sche bisoughte The lyf out of her body for to twynne II 185, This warn I yow, that ye not sodeinly Out of yourself for no woo schuld out raye II 298 = Id tibi praenuncio ne te inopinus et subitus dolor turbet Petrarch, p. 162; As is descendit out of old richesse II 240; einmal steht es für from: Til on a tyme befel ther swich a cas That out of Rome was sent a senatour V 294.— to ben out of wit setzt ein to gon out of wit voraus, wofür sich änlich findet: And for dispeyre out of hys wytte he sterte V 296. Neben ben wird hier verwendet worthen: He wend anon to worthe out of his mynde VI 269. Dann wird out of wit auch pleonastisch zu wood gon verrückt werden (vergl. nieder-

deutsch: daud gan == sterben) hinzugefügt: That wood out of his with he goth for wo II 45; einen derartigen jedoch doppelten Pleonasmus haben wir in: and al ze beb blodles, bikimet, of ow selven Kath. 1291.

— That wassth synful soule out of hys gilte V 85, die regelrechte deutsche Construction haben wir in: And of my soule wesche away the sore VI 312. Genau wie wasshen im letzten Beleg wird auch byreven construirt und zwar gegen die Regel, nach der das zu beraubende im Acc. steht und das zu raubende mit of eingeleitet oder in den Gen, gesetzt wird; byreven scheint sich also an die Verben des Nehmens (etwas von oder aus etwas) angeglichen haben: He wolde byreve out of this world the sonne II 272, For elde . . . . . . Hath of endyting al the subtilite Welnyghe bereft out of my remembraunce VI 274. Der Regel gemäss ist diese Construction z. B. bei striken == ausstreichen aus: I schal, frend, for thi sake, Don strike the out of oure lettres blake II 248.

Für den Fall, dass die absolut gebrauchte Präposition of zur Bezeichnung des Ortes (auf die Frage: wo) dient, wie Afranz. de celle part, d'altre part, de tutes parz etc. Schlenner p. 9f., finde ich keine Belege, doch vergl.: Of al this world of falsheed nys his peer III 59?

Afranz. de steht nach den Verben: Verteidigen, Schützen, Helfen, Befreien, Heilen: et le deffendist et gardast de ses ennemis Joinv. 72; se dex de mort vos desfant Chev. Lyon 2597; Si nos aidez de Rollant li marchis Rol. 630; Si me guarisez e de mort e de hunte Rol. 21; E esparignas le rei de Niniven E Daniel del merveillus turment Rol. 3103; De tuz mals en verté Nus curat damnes De Comp. 1063; par son cors les peüst delivrer de prison Joinv. 9.

Ebenso ME: Venus . . . . . Sat in hire seventhe hous of Hevene tho, Disposed wel, and with aspectes payed To helpen sely Troilus of his wo IV 180, [he] may nought be delivered of his synne III 313, Hir to delyver of woo that sche was inne II 185, heled for to be as of a fevere . . . . Men moste drynke . . . . Ful bittre drynke IV 274, help me in my distresse And fro temptacioun, lady, deliver me Of wikkit thocht VI 309 aber curen mit fro: That cureth eyen derke fro her penaunce VI 291. And but yow liste releve him of his peyne Prayeth etc. VI 292; as wisly he That al wote of wo my soule quyte V 205; The whiche I prey alwey save us And us ay of oure sorwes lyghte V 223.

Von all den Verben, die im AE hierhergehören würden, hat sich nur hælan in ausgiebigerem Gebrauche erhalten: He gehælde manega of adhun Luc. 7, 21. Die Einwirkung seitens des AE kann hier also keine sehr grosse gewesen sein.

Die Prap. steht auch, obwol selten, nach den Verben des Beraubens, Betrügens, Verschiedenseins, Abweichens (Verfehlens) und Erholens:

your contrary . . . . . hath depryved yow nowe of your place VI 287 sonst immer mit fro. Hierher gehört auch: Another synne of lecchery is for to bireve a mayden of hir maydenhode III 344, taketh of

hem youre leve, Lest we to longe his restes hem byreve IV 223, die Construction ist gut - AE, daher auch der synthetische Genitiv, fast der einzige adverbiale, der sich bei Chaucer noch findet, daher auch die abweichenden Lesarten: eine Handschrift schreibt of his reste, eine andere here restis hem. Auch Afranz. depriver steht mit dem Genitiv der Sonderung, z. B. Deguilev.: Dont privé sont li herite, was Chaucer mit stärkerer Hervorhebung des Begriffes der Sonderung übersetzt: Fro whiche these misbeleved deprived been V 84. — lete hym gon bygyled of trust bat he hadde to hys corn Cons. 615 aus Elusus Cereris fide. And who so seuth of trouthe I varye, Bid hym proven the contrarye V 233; Er we depart I schal the so wel wisse That of myn hous ne schaltow never misse II 249; Than shalt thou . . . . maken our foo to faylen of his pray V 80, but bei faylen of filke some of he heyzte of hinges hat is to seyne sovereyne good Cons. 3274 aus sed circa ipsam rerum summam verticemque deficiunt. Of alle these names now wil I me reste III 55.

Im AE hat polian = carere, so wie geswican, den Genitiv der Sache nach sich; ebenso im AHD gimangalôn, inperan, im MHD missen, ânen, und so dürfte sich auch das Auftreten des of nach failen erklären, da das Afranz. faillir falir nie von de begleitet ist. Nach dem unserem resten entsprechenden AE restan steht allerdings in einem von Mätzner Engl. Gram. II p. 242 angefürten Falle fram. Doch wird sich daneben gewiss auch der Genitiv gefunden haben.

AE of, Afranz. de bezeichnet die Herkunft, ebenso ME of: A clerk ther was of Oxenford also II 10, For ought I woot he was of Dertemouthe II 13, of byside Bathe II 15; On this lady, and now on that lokynge, Whereso sche were of towne, or of withoute IV 119.

Dem Afranz. né de: De France sommes nez Aye. S. 45 entspricht das ME born of: A worthy knight, That born was of Pavy II 318 eine Handschrift schreibt at für of! For he was boren of a gentil hous II 241, Nim lakkede nought that longede to a kyng As of the secte of which that he was born II 355.

Auch bei der etymologischen Herkunft wird of gesetzt wie im Afranz. de, doch vermag ich of in Verbindung mit dem dem Afranz. hier gebrauchten dire entsprechenden sayn nicht nach zuweisen; ich finde nur comen: this maydenes name [Cecilie] bright Of heven and loos comes III 32.

Auch bei Krankheitsursachen wird diess of der Herkunft verwendet: He knew the cause of every maladye, Were it of cold, or hete, or moyst, or drye II 14.

Ueberhaupt bei jeder Art der Herkunft: For this sciens and this connyng.... Is of the Secré of secretz, pardé III 73 = ist, stammt, von, gehört zu, dem Geheimnisse der Geheimnisse; Of every ordre som schrewe is, pardee III 59 = aus jedem Orden ist einer ein Bube = ein Bube kommt aus, findet sich in, jedem Orden. Hierher gehört auch: In al the floure of fortunes yevyng, Let I this

noble prince, this Theseus, Towarde Athenes in his wey ryding V 197 irgend eine Form von ben ist hier zu ergänzen — in all der, aus Fortunas Schenkung (stammenden) Herrlichkeit lasse ich etc.

AE: Sobfæstnys ys of heofenum Ev. Nicod. 9; Urum lichoman cymb eall his mægen of þam mete þe we þicgab Boeth. 48, 11.

Wenn der Ort der Herkunft zugleich Ursache des Entstehens, so ist oft schwer zu entscheiden, ob die Präp. mehr in localem oder mehr in causalem Sinne gebraucht ist.

Der erstere Sinn scheint zu überwiegen wo von einem Erhalten irgend welcher Art die Rede ist: ye gete no more of me II 365, If I have license of this worthy frere II 232, Of many a pilgrym hastow Cristes curs II 135, For enything that I have had of the II 256, I reche nat, but it may better be, To have victorye of him, or he of me II 69 — Sieg zu erhalten von ihm — über ihn, That he of eny other hadde delit II 220; Accept of me my pitous sacrifice II 73; The faire baye steede, The whiche she ones wan of Troilus V 43 — gewann von — ihm abgewann. Der Begriff des Erhaltens ist elidirt in: And of your newe wif, God of his grace So graunte yow wele and prosperité II 304 — er gewäre Euch Glück, d. i., dass Ihr Glück erhaltet, von Eurem neuen Weibe.

So steht auch im AE sowie Afranz. nach den Begriffen des Empfangens Erhalten das of bezw. de der Person:

Swa swa he pat yfel of pam menniscum gewunan underfeng, underfo he eac swa pat wite fram pam upplican deman A. S. Hom. II 336, Gif pu wed nime of pinum næhstan Exod. 2, 26.

Ja mais Karlon de nus n'avrat servise Rol. 1727, De vos tendrat Espaigne le regnet ibidem 697.

Auch den Fall, wo von dem Erhalten von Kindern von und durch die Gemalin die Rede ist, fasst das Afranz. local auf: que li bons cuens Henris ot de la contesce Marie..... dous fiz Joinv. 76, ebenso 78. Hier weicht jedoch das ME ab, indem es der causalen Anschauung den Vorzug giebt: This noble kyng..... Hadde two sones by Elcheta his wyf II 355, This knight a doughter he hadde by his wyf III 75 vergl. jedoch unten on p. 187, Abs. 2. Die Möglichkeit eines of ist jedoch darum nicht völlig ausgeschlossen.

Hierher und nicht wie Mätzner II p. 260 zu den Verben des Machens etwas aus etwas, stelle ich die NE jetzt so beliebte Formel: a splendid day we had of it u. ä. Diess it ist hier, wie oben die Person, dasjenige, von welchem her und dann auch durch welches dem Empfänger ein Betreffendes zu Teil wird. Diess of it ist, was Mätzner nicht erwänt, die Nachbildung des Nfranz. en in den entsprechenden gleichfalls sehr beliebten Formeln.

Dagegen gehören die folgenden Belege mehr dem causalen Gebiete an:

I wil you telle a tale which that I Lerned at Padowe of a worthy Einenkel, Streifzüge.

clerk II 278 — von einem, durch einen, würdigen Gelehrten, if ye fouchesauf to heere A tale of me II 135, This day ne herd I of your mouth a word II 278; What schal us tyden of this newe lawe But thraldom to oure body and penaunce II 180; That of that strok myn eere wax al deef II 225 — von diesem Streiche her — durch diesen Streich; That may ye se unfeyned of myn hewe V 206 — sehen an, abnehmen von, meiner Farbe.

Das AE fürte, wie wir oben sahen, nach leornian und hyran die Person meist mit at ein, daneben findet sich jedoch auch of.

pa pe ic gehyrde of Gode Joh. 8, 40.

Gleich hier mag das of des Urhebers besprochen werden, welches beim Passivum das Subject der Tätigkeit einfürt. Diess of des Urhebers ist sehr nahe verwandt mit dem der Herkunft, indem man sich auch den Urheber als einen Punkt vorstellt, von dem

eine Tätigkeit herkommt und ausgeht.

Hier ist gewiss das Afranz. von grossem Einflusse gewesen auf das ME. Das AE verwendet nämlich abgesehen von einigen Ausnamen unter denen acenned of, geboren of hervorzuheben sind welche genau wie die Verbalbegriffe der Herkunft behandelt werden, beim Passivum nicht die Präposition of sondern regelmässig fram: Aedelred . . . . was ofslegen from his agenre beode Sax. Chron. 794, daneben höchst selten: He weard par ofslagen . . . . of his agenum folce ibidem 1030. Das Afranz. gebraucht dagegen beim Passiv fast durchgängig de, wärend es das daneben auftretende par für solche Fälle reservirt, die eine besondere, energische Hervorhebung des Subjectes erfordern (siehe Praep. by, p. 132 Abs. 1): il estoient si pressei des Turs que etc. Joinv. 232, que onques si granz affaires ne fu enpris de nulle gent Villehard. 128, La fu navrez messires Hugues d'Escoz de trois glaives Joinv. 225. Nach né ist de selbstverständlich: Ch'est ou Dieus fu de vierge nés Vrai aniel 347 u. ö.

ME: So that thi wille fulfillid be of thi sone VI 309 vergl, das unten p. 179, Abs. 5 besprochene fulfilled of = full of; I have ben schriven this day of my curate II 271, But if he wolde be slayn of Symekyn II 123, And for to see, and eek for to be seye Of lusty folk II 223, Ne I wolde not of him corretted be II 226, Thomas of me thou schalt not ben y-flatrid II 267, But this word is not taken of every wight II 208 = wird nicht von jedermann angenommen - wird nicht von jedermann als auf sich bezüglich verstanden. Hierher gehört auch das nicht seltene unwist, das wie die übrigen Passiva of zu sich nimmt, obgleich es ganz wie ein Adverb behandelt wird: This noble Theseus anon Let senden after gentil Palamon, Unwist of him what was the cause and why II 91 == so, in der Weise, dass er nicht wusste warum; What? which way be ye comen? benedicite! . . . . and how unwiste of hem alle?? IV 256 = und auf welche Weise, sodass sie alle (darum) nichts erfuren? This Troilus . . . . Is . . . . Into my chaumber com in al this reyn Unwist of every manere wight, certeyn, Save of myself IV 257; nicht zu verwechseln mit dem unten p. 172, Abs. 7 behandelten unwiste of = nichts wissend von, um!

An diesem Orte ist eine dunkle Stelle zu erwänen, deren Erklärung mir leider nicht hat gelingen wollen. Es ist eine jener überaus schwierigen Stellen, die sich auf astronomische Verhältnisse beziehen. Skeat, der in der Einleitung zu seinem Astrolabe und anderswo für die Aufhellung gerade derartiger Stellen so sehr viel getan hat, bespricht sehr eingehend was auf unsere Stelle folgt und was ihr voraufgeht, diese selbst aber hat er leider nicht berücksichtigt. Die Stelle lautet: For enleven foote, or litel more or lesse, My schadow was at thilke tyme of the yere, Of whiche feet as my lengthe parted were In sixe feet equal of proporcioun III 261. Freilich der Sinn ist klar und Skeat sagt auch im Astrol. Pref. p. LXIII: Chaucer says his shadow was to his height in the proportion of 11 to 6'. Aber wie dieser Sinn aus den vorliegenden Worten herauszubringen ist, das ist eine andere Frage. Gemildert wird die Schwierigkeit einiger Massen, wenn wir mit der grossen Mehrzal der Handschriften swiche für whiche schreiben und, mit Anname einer Ellipse des pers. Pron. they, tibersetzen: von solchen (so viel) Ftissen, wie meine Grösse (beträgt), wurden sie (nämlich die enleven foote) geteilt in sechs Fuss, die gleich waren im Verhältniss (zu einander?). Doch ist mir erstens eine so starke, weil so leicht zu Missverständnissen Anlass gebende, Ellipse des pers. Pron. sonst nicht bekannt, und zweitens ergab die Teilung jener 11 Fuss durch die Grösse des Dichters doch jedenfalls zwei Mal 6 Fuss (von Bruchteilen abgesehen), die dann allerdings und selbstverständlich in proporcion zu einander 'equal' waren.

Ein of bei Vergleichungen und nach Comparativen, entsprechend dem Afranz.: Vos le conneissiez mex de moi u. ä. ist bei Chaucer nicht zu finden; er braucht immer than. Dagegen ist nach dem Superlativ of nicht selten: Thy soverein tempul wol I most honouren of any place II 74, A fat swan loved he best of eny roost II 7. Dies of ist jedoch das des partitiven Genitives, welcher eigentlich und ursprünglich nur vom Superlativ in substantivischer Funktion abhängig mit diesem allmälig eine so feste Verbindung eingieng, dass er auch dort unverändert stehen blieb, wo der Superlativ adverbial gebraucht ist. Dass eny seinem Regens die plurale Natur verleihen kann, haben wir oben p. 45, Abs. 12f., gesehen.

Chaucers of in zeitlichem Sinne hat zwei Bedeutungen. Einmal bezeichnet es den zeitlichen Ausgangspunkt — von — an, seit, ebenso wie das AE of: Ricsadon West Seaxna cynebearn of pam dæge Sax. Chron. 519 und auch das Afranz. de: qui lui estoient demourei dou tens son pere Joinv. 105. Das AE of ist nun in diesem Sinne mehr und mehr dem from gewichen, und so ist es im späteren ME recht selten: 'And this is not of litel tyme', quod he, 'But siththen Elye was

her, or Elisee, Han freres ben II 272, The lettres ek that she of olde tyme Hadde hym ysente He wolde allone rede V 20, hit was writen ful of names Of folkes that hadden grete fames Of olde tymes V 244 oder — in alten Zeiten?? Auch wenn Ereignisse als Zeitbestimmungen benutzt werden: For al such witte us yeven is of birthe II 218.

Viel häufiger bezeichnet of den absoluten Zeitpunkt, antwortet also auf die Fragen Wenn und Wie lange. Dieser Sinn war dem AE of unbekannt. Dagegen ist hier an adverbiale Genitive wie: pas geares, pas ylcan wintres; dæges, nihtes (siehe Müller p. 239) zu erinnern, welche auf das ME immerhin von einigem Einflusse gewesen sein könnten.

Das Afranz. kennt dagegen de in dieser Verwendung ganz gewönlich: de jour Joinv. 193; de nuit ibidem 193; de nostre temps ibidem 4 etc.

ME: Be well avysed of that ilke nyght That we ben entred into schippes bord That non of us ne speke not a word II 110; hierher gehört auch of (the) newe — neulich, kürzlich, aus Afranz.: de nouvel Méon I, 318, 19; Nay that were thing i-fallen of the newe III 61 die meisten Handschriften al of für of the! For here acqueintaunce was not come of newe II 247; auch das AE geara hat die Präposition of zu sich genommen: of yore ist nicht selten, wenn auch daneben noch häufig yore sich findet. Die Zeitdauer scheint of zu bezeichnen, wenn al hinzutritt: Of al that day sche saw him nat with eye II 105, This Pandare that of al the day byforne Ne myght han comen Troilus to see V 12 — den ganzen Tag vorher; I was warished of al my sorwe Of al day after V 188 — den ganzen Tag nachher — den ganzen übrigen Tag.

Das intrumentale of ist bei Chaucer nicht stark vertreten. Nach den Verben, die eine körperliche Berürung bezeichnen wie: Schlagen etc. wird das Mittel, so viel ich sehe, immer mit with eingefürt. Nur nach den Begriffen des Schreibens, die hier mit herangezogen werden können, findet sich einige Male of: But of his owen hand he wrot agayn II 198, Right of hir hond a letter makede sche II 341, Whan that Annelyda . . . . . . . Hath of her hande written in this wyse V 208 vergl.: Ja la fist dex de sa main nue Chev. Lyon 1500. Hierher kann auch gehören These verses of gold and blake ywryten were IV 56 wenn dies nicht der geläufigen Construction der Verben des Kleidens angeglichen ist.

Auch für of nach den Verben des Mischens, Salbens, Färbens und Waschens wüsste ich kein Beispiel. Doch vergleiche man das p. 159, Abs. 1 gegebene the opene welle That wassth synful soule out of hys gilte V 85 mit Afranz. Del sanc luat sun cors Rol. 2276 u. ö.

Nach den Verben Verteidigen Dienen Schaden Ehren und Lenken, sowie nach den Ausdrücken des Lärmens und Sprechens wird im Afranz. das Mittel mit de eingefürt. Bei Chaucer steht, so viel ich sehe, in diesen Fällen immer with.

Es mögen noch einige Belege des instrumentalen of folgen, die sich unter die obigen Fälle nicht einrechnen lassen. Die ersten Beispiele zeigen noch recht deutlich die oben Eingangs erwänte Bedeutung von — her: His tythes payede he ful faire and wel Bathe of his owne swynk and his catel II 17, This maner murmur is swich as whan a man grucchith of goodness that himself doth or that other folk doon of here owne catel III 305, Depeynted ben the walles up and doun Of huntyng and of schamefast chastite II 63-4; That of the Holy Gost he me illumyne VI 309, whose rhetorique swete Enlumynd al Itail of poetrie As Linian did of philosophie II 279; That maden every auter for to brenne Of newe flawme IV 59 aus: Questo gli altari tutti alluminava Di nuove flamme Bocc. Tes. VII 59.

Auch das AE instrumentale of steckt noch tief in den Kinderschuhen und lässt sich fast durchaus noch als of der Herkunft fassen so namentlich die Fälle mit of mude z. B.: pæt halige sæd . . . . pæt him ær of þæs lareowes mude wæs bodad & sægd Blickl. Hom. 55, 28; he sceal beon . . . . geweorþed of cilda muþe meolcsucendra ibid. 71, 17; he wæs . . . . of cilda muþe gecnawen & weorþad ibid. 71, 33. Nur selten ist der instrumentale Gebrauch zweifellos erreicht: weorþian we þa claþas his hades, of þæm wæs ure gecynd geedneowed ibidem 11, 9.

Das AE of kann auch den Grund und die Ursache angeben doch lange nicht in dem Umfange, wie wir dies beim Afranz. de nachweisen können. Das ME of wird nun in nahezu demselben Umfange causal verwendet wie das Afranz. de. Ist es schon deshalb warscheinlich, dass das Afranz. diese Erweiterung der causalen Verwendung bewirkt hat, so wird diese Anname noch bestätigt durch die vielen Uebereinstimmungen im einzelnen.

Afranz. de steht nach den Ausdrücken des Schmerzes, der Klage, des Mitleids, des Zweifels und der Furcht; ebenso ME of.

And of al this I not to whom me pleyne V 204, My purpose was of Pitee for to pleyne VI 283, To whom shal I plenen of my distresse? VI 267 vergl. A his meisme se complaint De ce qu'il n'a point d'oignement Méon I 226; daher The compleynte of the Dethe of Pité = die Klage tiber (durch) den Tod, wol zu unterscheiden von dem attributiven: The Complaynt of Mars and Venus = die Klage des Mars und der Venus. — For of yow have I pitee, by seint Gile III 65, To taken it, or to han of hym routhe IV 199, Of oure lynage haveth sum compassioun II 35 vergl. Plurent Franceis pur pitet de Rollant Rol. 3120. — Of cursyng oweth ech gulty man to drede II 21, 'Nay, drede the not therof', quod he V 241, Now certes, frend, I dreed of thine unhappe, Leste for thy gilte the wrecche of love procede On alle hem that ben hoor VI 298, Be ye affrayd of me that am your frend III 243, Sothely of this thefte doutyde gretly Joseph III 345 vergl. Et si ne vos dotez

d'omme qui soit en vie Aye 29. Of which thou hast a fere and wonder V 227. — for suspeccioun Of mennes speche ever hadde this Chanoun III 50, hierzu stellt sich auch in suspect ben: this olde pore man was ever in suspect of hir mariage II 306 — war immer in Verdacht, Angst, wegen ihrer, durch ihre, Heirat, vergl.: E de Rollant sunt en grant pour Rol. 1815. — For al the good he spendeth theraboute He lese schal, therof have I no doute III 54 vergl. car nulle temptacion ne nulle doute je n'ai dou sacrement de l'autel Joinv. 49.

Im AE stehen die Ausdrücke der Furcht gewönlich mit for,

ausser ondrædan, welches den Genitiv nach sich hat.

Ferner steht Afranz. de nach den Ausdrücken der Reue. des Zornes, des Ueberdrusses und des Erstaunens. Ebenso ME of: And of my wo he is so routheles V 204, Of which Arcite hath nother routhe ne tene V 202, Syn of my gylt hooly I me repent VI 308, oure Sompnour him repente Of his misdede II 257 vergl.: Volt que tuit pecheur De lur faiz se repentent Comp. 1812; Cassandre goth, and he, with cruel herte Foryat his wo for angre of hire speche V 64, Octavyan, that woode was of this dede V 295. Zu den Ausdrücken des Zornes könnte man rechnen grucchen murren, welches gleichfalls of nach sich hat: Why gruccheth heer his cosyn and his wyf Of his welfare II 94. Ebenso envye han of: have ye so grete envye Of myn honour II 29, mit on wechelnd: For ever on love han wreches hadde envye V 32 eine Handschrift of für on! Tuo woful wrecches been we and kaytyves That ben encombred of oure owne lives II 53 = beschwert belastet durch etc. What eyleth yowe to be thus wery soone, And nameliche of wommen IV 161, Of the whiche thou wolt have wonder V 241, and II hadde gret wonder Of that the god of thonder Hadde let me knowen V 275 vergl. Afranz. se merveiller de; auch avoir merveille de wird sich finden. Von AE Ausdrücken ist nur zu erwänen wundrian mit dem Genitiv, dessen ME Form wundren sich sonst nicht selten mit of findet. Ausdrücke des Zornes und Unwillens sind im AE wol genügend vorhanden für deren Verbindung mit dem causalen of oder dem Genitiv ist jedoch bis jetzt noch kein Beleg nachgewiesen. Von den Ausdrücken des Ueberdrusses ist nur werig mit Genitiv zu erwänen: Werig has weorces Cod. Ex. 436, 32.

Nach den Ausdrücken der Freude:

The soth is this, the cut fil to the knight, Of which ful glad and blithe was every wight II 27 vergl.: Elle ne fut si liee de tot l'or d'Aragon Aye 21. What wonder is though he of me have joye IV 183 vergl.: Qu'elle ot grant joie de l'argent Méon I 221, 922.

Hierher gehört auch: That al the orient laugheth of the light II 47 = lacht, freut sich, des Lichtes; änlich ist: Mes sire Gauvains molt se rit De ce, qu'ele li conte Chev. Lyon 2431; doch deckt sich hier der Sinn mehr mit laughen at; siehe at p. 122, Abs. 1.

Ebenso pleyen of — scherzen tiber: Withinne the temple he wente him forth pleyinge . . . . of every wyght aboute IV 199 vergl. Nfranz.

se jouer de; es ist nicht unmöglich, dass aus dem zu wenden gehörigen him ein zweites zu pleyinge gehöriges zu ergänzen ist. Derartige Zusammenfälle zweier gleichlautender Wörtchen habe ich oft genug beobachtet und viele Belege dafür gesammelt. In diesem Falle wäre die Uebereinstimmung mit se jouer de eine vollständige.

Von AE Verben wurde hier nur gefeon in Frage kommen, dessen Part. Praet. fayne fawe im ME noch im gewönlichen Gebrauche war und gewiss auch mit of construirt worden ist. Leider jedoch konnte ich bei Chaucer kein fayne of entdecken, siehe Adjectiv p. 35, Abs. 5 f. Auch AE glæd findet sich mit Genitiv: Wines glæd Cod. Ex. 449, 28.

Nach den Ausdrücken des Stolzes und der Zufriedenheit: Cupide I mene of this maist thow glorifye IV 282, Whan Prudence had herd hir husbonde to avaunten him of his riches and of his monye etc. III 179, They helde hem paied of the fructes that they etc VI 317, Who that holt him payd of his povert I hold him riche II 242, Crist holdith him of this ful wel apayd II 326 vergl.: Mais jou me tiens a paiié de l'atendre Mätzner Afranz. Lieder VII 23.

Den mit de construirten un persönlichen Verben il me chaut, il me poise, il m'est kann ich nur an die Seite stellen: me reccheth of: Of alle this thretyng recche the nought a myte III 50, Therfor ye put on me this wite, And of me rekke not a myte V 205, And of al this ryght noght, ywis, ye reche V 208, men schuld him reverence, That of his worschip rekketh he so lite III 48. Diese Construction von recchen ist jedoch ein einheimisches Gewächs. Bereits AE reccan hat regelmässig den Genitiv bei sich.

Nach den Ausdrücken des Sorge tragens, sich kümmerns und hütens:

O, every man be war of raclenesse III 258 vergl. unten p. 180, Abs. 4f. Now tak heed of this chanouns cursednesse III 68, Of nyce conscience took he no keep II 13 vergl. Ne nous donnions garde de cele fauseté Aye 27. Zu heed taken ist zu vergleichen AE hedan, welches wie die übrigen Verben des Achthabens auf, Sorgens um, wie gyman recan und auch bidan, den Genitiv nach sich zieht.

Hierher gehört auch die häufige Wendung Therof no fors III 60 u. ö. — das ist gleichgültig.

Fürt das von heed, keep, taken abhängige of einen Satz ein, so verlangt die strenge Construction ein doppeltes Pronomen. Dies steht jedoch nur selten: And taketh keep of that that I schal sayn III 78. Meist wird es vereinfacht oder durch what ersetzt, bei welchem letzteren das of nicht selten gänzlich wegfällt: Tak heed eek what I telle III 87.

Das Afranz. de bezeichnet die un mittelbare Ursache einer Tätigkeit. Zunächst kann bei den Verben des Zitterns, Verfärbens, Heisswerdens, Weinens, Sterbens die Ursache ein sehr hoher Grad der Empfindung sein. ME Beispiele für diese Fälle nicht beobachtet doch ist ihr Vorhandensein nicht zu bezweifeln.

Bei den Verben des Sterbens fürt de auch sonstige Ursachen ein als Krankheiten, Verwundungen, ja sogar den Tod selbst wie im deutschen 'Todes sterben', französisch: Mourir de mort, ME: A thousand slayne and not of qualm ystorve II 62 qualm = der natürliche Tod; For hete of cold, for cold of hete I dye IV 125 = vor Hitze sterbe ich an Kälte, vor Kälte an Hitze.

Hier ist es jedoch nicht notwendig an Afranz. Einfluss zu denken. Das AE steorfan und seine Synonyma hatten ganz gewönlich of nach sich: Stearf of hunger Sax. Chron. 1124, Fordferde . . . . . of fam wundan 1119. Daneben stand on.

Hieran schliessen wir die Ausdrücke des Lobes und Tadels, der Anklage und Entschuldigung, des Lones, der Gnade, der Rache und des Dankes:

I kepe have no loos Of my craft III 71 vergl. qui ont grant los, il et sa gent, de celle jornee Joinv. 247. Hierher gehört auch: Of yeddinges he bar utturly the prys II 8. And that no man repreve us of oure vice II 234, And ther as ye of povert me repreve etc. II 242, Of my povert no more ye me repreve II 243, Now, sir, of elde ye repreve me ibidem, vergl. qui blasme le roy et son conseil de ce que il estoient en demeure Joinv. 232. For sothely, no wight that excuseth him wilfully of his symne etc. III 313, But to excusen Eneas Fullych of al his trespas The booke seyth etc. V 222, Haveth me excused of myn ignoraunce III 201, Haveth me excused of my rude speche III 1\*. Vengeaunce and justice of this felonye III 235 eine Handschrift on für of. Madame', quod he, 'graunt mercy of your lore' III 283, Graunt mercy of thyn haboundaunce VI 290 vergl. Li baron merci vos crient de la prise de Jadres Villehard. 106. And thanke my lord her of his kyndenesse II 204, Thankyng him of my revelacioun II 264; And to oure hihe Goddes thanke we Of honours, that oure eldres with us lafte III 208, Yett at the leest thonketh hym, I preye, Of his goode wil IV 202, Loke upon hye, and thonke God of alle VI 293, Whom shold I thanken but yow, God of Love, Of alle this blisse IV 187.

Dieses thanken ist das einzige hierhergehörige Verbum, dass seine Construction dem AE verdanken wird, nämlich fankian (mit Dativ der Person und Genitiv der Sache!); zwei andere Verben, teon = zeihen und refsan = strafen, tadeln, sind frühzeitig verloren gegangen.

Nach den Verben des Bittens, Forderns und Empfangens steht im ME die Sache mit of. Aus dem AE lassen sich vergleichen die Verben: biddan, friegan und onfon, die mit dem Genitiv construirt werden: Hwæs bidde ic? Marc. 6, 24; Leanes friegan Cod. Ex. 447, 18; fa nolde se cyning fæs onfon Boeth. 29, 2. Bei biddan und onfon wird sich gewiss das of der Sache auch noch im ME finden.

Aus dem Afranz. kann ich hier nur demander de anfüren, welches aber fragen nach, um, in Betreff, etwas bedeutet: S'est nus, qui de moi te demant Chev. Lyon 738.

Hierher stellen sich: and therof I yow praye II 298, So longe preyeden thay the kyng of grace II 283, Of thin acqueintaunce I wol praye the, And eek of brotherheed II 249, his lordes wyf prayde him of vilonye III 345 — um Büberei, Verruchtes, Schändliches; bysechyng him of grace.... That he wolde etc. II 283, To eche that wil of pité yow beseche V 83; auch einmal mit dem synthetischen Genitiv: It nedeth nought his helpes for to crave IV 212. Dagegen steht axen mit dem of der Person und dem Accusativ der Sache: Ful litel need hadde ye, my lord so deere, Counseil to axe of eny that is heere II 325.

Hierher gehört, wenn der Beleg nicht partitiv aufzufassen ist, auch getten: And for to gette of fames hire The temple sette Y alle a fire V 256. Siehe oben p. 102, Abs. 6.

Zum Schlusse erwäne ich noch die gleichfalls causale Verbindung des of mit dem rückbezüglichen Pronomen. Sie entspricht dem im frühen Italienisch auftretenden da se und dem Nfranz. de soi-meme; sie wird sich sicher auch im Afranz. finden, obgleich sie von Schlenner nicht erwänt wird. Einen tieferen Einfluss dieses vermuteten Afranz. de soi-meme auf die ME Formel brauchen wir jedoch nicht anzunehmen, da dieselbe bereits im AE im gewönlichen Gebrauche war: Ne sprych he of him sylfum Joh. 16, 13; Secgst hu het of he sylfum? Ev. Nicod. 9; Ic ne do nan hing of me sylfum Joh 8, 28 u. 5. — aus, durch, mich (mir) selbst; vergl. unser von selbst'. Daneben wird fram (Joh. 7, 28) und be gebraucht. Für das Letzere siehe oben p. 132, Abs. 2.

ME: for no worldly unrest A wyf, as of hir self, nothing ne scholde Wylne in effect, but as hir housbond wolde II 300 — nichts sollte sie witnschen durch sich selbst, oder wegen ihrer selbst, sondern nur in Uebereinstimmung mit dem Willen ihres Gatten; For love is yet the moste stormy lyf Right of hymself, that ever was bygonne IV 184. — durch, in, sich selbst; Wommen ynow, of whiche somme there were Faire of hemself, and somme of hem were gay IV 59 übersetzt aus: donne, Qual da se belle, e qual d'abito adorno Bocc. Tes. VII 57 — einige schön durch sich selbst, andere durch Kleiderschmuck.

Hier mag seinen Platz finden ein Beleg, der die Präposition in der Verwendung aufweist, die wir oben p. 147, Abs. 4 bei in kennen lernten. Wie dort in bei Personen steht, denen eine Eigenschaft zugeschrieben wird, so hier of: And trewely it is an heigh corrage Of any man that stoupen is in age, To take a yong wyf II 326 = an, in, bei, einem Manne. Wir dürfen wol annehmen, dass die Analogie des possessiven Genitivs diese Verwendung des of an Stelle des hierhergehörigen in veranlasst hat.

In diese Reihe von Vorstellungen gehört auch der Ausdruck der Gemässheit, der im ME in einer grossen Menge von Redensarten vertreten ist. Die gewönlichsten sind of grace und of curtesye = gemäss der Gnade, Höflichkeit:

I graunt it of my grace  $\Pi$  303, His spirit God restored of his grace Unto his body agayn  $\Pi$  259, That ye schul, of your grace, upon him rewe  $\Pi$  95, But ferst I pray you of your curtesye That etc.  $\Pi$  23, And yit sche wil obeye of curtesye  $\Pi$  322.

Doch auch andere Formeln finden sich:

God of his high miracle And of his mercy may so for yow wirche That etc. II 331, vergl. oben instr. of p. 164, Abs. 5f.; Now Ihesu Crist, that of his might may sende Joy after wo, governe us in his grace II 205, the Magesté That all purveyth of his ryghtwisnesse VI 292, But in his mynde of that no melodye May synken hym to gladden, for that he So dull is of his bestialitee IV 138, This false Arcite of his newfanglenesse.... Toke lesse deynté for her stidfastnesse V 201, Nowe was this Ector pitous of nature IV 112 aus: Era pietoso Ettor di sua natura Filostr. I, str. 13; Wommen of kynde desiren liberté III 3, Men loven of kynde newefangilnesse II 373; For man may love of possibilité A womman so, his herte may to-breste IV 177, That kan I deme of rightful juggement That in the salte see my wyf is deed II 201; I have the taught divisioun betwene Frend of effect and frend of countenaunce VI 290, of vor countenaunce ist jedoch besser = in Bezug auf, rucksichtlich, zu fassen, siehe p. 171, Abs. 4.

Auch das of der Art und Weise steht dem causalen Sinne nahe und lässt sich von dem of der Gemässheit nur sehr schwer trennen:

Of his fre wille he swor hire as a knight That etc. III 2\* vgl. Les a reçus de volenté Mitth. 28, 14; hire servaunt and hire knyghte Ne shold, of right non untrouth in hire gesse IV 265, What wrathe of juste cause have ye to me V 52 = welche Art Wut, aus gerechtem (zu rechtfertigendem) Grunde, habt ihr gegen mich? Of verray ryght my werke wol me confounde V 79 vergl.: de droit Aye 6; of a cruel hert he wikkedly Hath morthrid bothe his children prively II 300 vergl. de bon cuer Aye 12; He wold have wend that of some subtilté And of malce, or of a cruel corrage That sche hadde suffred this II 299, that I seye Of evel entent II 98 vergl. de guile, de tricherie, Maetzner Erläuterung zu XIII 14 der Afranz. Lieder aus Jubinal, Jongl. et Trouv. p. 66; Barbazan Fabl. et C. IV 128, 133; Theatre franz. au M. 215. Him thought he rood al of the newe get II 22.

Für of (the) newe = de nouvel etc. siehe oben p. 164, Abs. 4. Hierher gehören auch einige AE synthetische Genitive der Art und Weise: his, her, thankes = gern AE pances, vergl. aber auch Afranz. de sen gre von Mätzn. Afranz. L. XL 42 übersetzt: nach eigenem Gefallen, gern; needes = notwendiger Weise AE neades.

Andere Formen wie upwardes, elles u. a. sind sicher als Genitive nicht mehr empfunden worden.

Schliesslich sei noch der dem franz. de son vivant etc. entsprechenden Verbindungen von of mit dem Verbalsubstantiv (Afranz. Gerund) Erwänung getan, welche gleichfalls als adverbiale Formeln verwendet werden: And to the contree of Ennopye hym dyghte, There as he had a frende of his knowynge V 343 — seines Wissens; ebenso: For in this see the boot hath swiche travaylle Of my connynge, that unnethe I it stere IV 153 zwei Handschriften schreiben: comynge. Hierher gehört wol auch: Ye, they sul have the flour of ille endyng II 130 — sie sollen das Mehl haben schlimmen Endes, oder zu schlimmem Ende — zu ihrem Unglücke.

Den von Tobler Zeitschr. I, p. 3 erklärten Fällen wie Noble ordene est de cevalerie; Povre cose est de mortel vie; de sa voiz fu grans melodie A l'öir, lassen sich zur Seite stellen die folgenden Belege: Of prikyng and of huntyng for the hare Was al his lust II 7, But oon thing is, ye know it wel y-nough, Of chapmen, that her money is here plough III 115—116.

Afranz. de bezeichnet den Gegenstand, mit Rücksicht auf welchen (durch welchen gleichsam veranlasst) eine Tätigkeit oder ein Zustand vorhanden ist. Im ME ist of in diesem Sinne sehr gewönlich.

Namentlich nach Adjectiven:

Vergl. Afranz.: Gente de cors et de vis bele Chev. Lyon 972, Elle est preus et sage de dit et de raison Aye 55, De blans sablons i fu biaus et grans li graviers ibidem 59.

Auch im AE lässt sich änliches nachweisen, doch scheint die Verwendung des Genitivs in diesen Fällen lediglich poetischer Sprachgebrauch gewesen zu sein: yfeles andwis Jul. 244, gleaw gyrnstafa ib. 245; bealwes to beald Blickl. Hom. 109, 26; unwæstm-fæst fara godcundra mægena ib. 163, 6. Auch im Beowulf ist dieser Genitiv der Rücksicht nicht selten: Wes fu us larena god 269 = Sei uns gut rücksichtlich der Lehren = Hilf uns mit Lehren, = Rate uns.

Auch der entsprechende lateinische Genitiv kann von Einfluss gewesen sein.

ME: myzty of goynge Cons. 3280 aus: ambulandi potentissimum; myzty of he herbes Cons. 3484 aus herbipotens; he was wys And of his port as meke as is a mayde II 3, Hire keverchefs weren ful fyne of grounde II 15, Bold was hir face, and fair, and reed of hewe ibidem, Ful big he was of brown, and eek of boones II 18, Criseyde mene was of hire stature V 34, O Golias, unmesurable of lengthe II 198, bold of his speche II 24, of lawe expert and curious II 19, riche of holy thought and werk II 16, A good wyf, that is clene of werk and thought III 254, Ne never I was but of my body trewe II 256 — ich war nie (anders) ausser treu hinsichtlich meines Leibes, In ydel hope

we lyve redelesse of peyne VI 286 = ratios rticksichtlich des Jammers, Schmerzes; And wost thy-selfen outtirly disesperat of alle blys V 270, Al innocent of Pandarus entente Quod tho Criseyde IV 223 =

ganz anungslos rücksichtlich der Absicht des Pandarus.

Auch nach qualitativen Formeln (Genitiven), welche ja den begrifflichen Wert eines Adjectivs besitzen, steht das of der Rücksicht: Of his stature he was of evene lengthe II 4 — rücksichtlich seines Wuchses war er von ebenmässiger Länge — ebenmässig lang.

Auch nach Substantiven findet sich diess of:

Of al this world of falsheed nys his peer III 59, And old and angry nygardes of despense, God send hem sone verray pestilence II 244. Mitten unter possessiven of finden wir es in: As he that is the wel of worthynesse, Of trowthe ground, myrour of goodelyhede, Of wit Apollo, stoon of sikernesse IV 187 = an Witz ein Apoll.

Für den Fall des sich bekreuzens rücksichtlich oder wegen einer Sache, Afranz z. B. Mes plus de cent foiz se seingna De la mervoille, que il ot Chev. Lyon 794, finde ich in Chaucer keinen

Beleg.

Dagegen kann ich of nach den Verben: Glauben, Wissen,

Meinen, Raten, recht häufig nachweisen:

for ye schul have no mysbileeve Ne wrong conceyt of me in youre absence III 66. — Of derne love he cowde and of solas II 99; Praying our Lord to graunte him that he Might oones knowen of that blisful lif That is bitwix an housbond and his wyf II 318 vergl. Bien sai de l'arbre Chev. Lyon 411; Of remedyes of love sche knew parchaunce II 15, and evere mysknowynge of hirself Cons. 1659 aus suique semper ignaram; Syn of the connyng of thi lord thou wost, Tel how he doth III 49, Unwitynge this prest of his false craft III 69, unlich ist He schal the ese unwyst of it hymselve IV 210 = selbst nichts wissend davon; Wel wist he why, and what therof he mente II 92, Ye wot wel what I mene of this pardé  $\Pi$  212, Shal I nat wyten what ye mene of this IV 162 vergl. D'ico aiez entente Comp. 3092. Für den Fall: moi conseilliez D'une maison que je voil faire Méon I 207, 486 konnte ich nur einen nicht ganz sichern Beleg entdecken: What is youre rede I sholde don of this? IV 169, diess könnte man auffassen = was ist in Bezug hierauf euer Rat, dass ich tun soll; of this gehört jedoch besser zu don ebenso wie im Afranz.: Que vieus tu c'on face de toi Burguy II 85. Sichere Belege für das Vorhandensein des of nach den ME Ausdrücken des Ratens sind jedoch die von Zupitza dem Guy of W. (note to ll. 1199, 1200) entnommenen Stellen: what ys youre redde of owre knyghtys; what ys yowre redde . . . . . of owre lorde; etc. etc.

Im AE haben nur pencan, witan und selten cunnan nachweislich den Genitiv nach sich. Ein anderes Verb hycgan ging frühzeitig verloren: pu ne gewittes wast Cædm. 4089; pæt ic ne conn purh [man] gemæcscipe monnes ower ænges on eordan Cynew. Crist 198.

Nach den Verben des Versicherns, Bürgens, Unrechttuns, Schaden-verursachens und erleidens, sowie nach denen des Aenelns und Gleichens steht Afranz, gleichfalls de; ich habe jedoch ein ME of in diesen Fällen bis jetzt nicht nachweisen können.

Dem von Schlenner p. 26 besprochenen avenir de == sich verhalten um, ergehen mit, steht zur Seite das sonst mit by construirte ME faren of:

Afranz.: Aussi avint de ceste chose Joinv. 164.

ME: Right so farith it som tyme of deedly synne III 291, Ek wostow how it fareth of som servise, As plante a tree or erb, in sondry wise, And on the morwe pulle it up bylyve, No wonder is, though it may nevere thryve IV 147, and right so fareth it of rancour, whan it oones is conceyved in the hertis of som men certeyn it wol lasten III 310.

Neben faren findet sich ben in demselben Sinne und zwar schon in Kath. v. 1314: ah nis nat lihtliche of fis meidenes mot, sowie einige Jarzehnte später bei Laz. B II 207: fus hit was of Uortimer, A: fus liuede Uortimer. Doch auch bei Chaucer: also is it of fe contrarie Cons. 4481 aus at e converso rursus. Mit Elipse von to ben, die ja namentlich nach to sen recht häufig ist: Of man and woman se we wel also II 98 — se we it to ben (— faren) wel also.

Ob man die Zeitbestimmungen nach der Ur (Glocke) hierherstellen darf, wie Mätzner diess tut, wird sich erst entscheiden lassen, wenn ältere Beispiele dieser Construction vorliegen, und wenn ich nicht irre wird man diese Beispiele nicht in dem früheren ME oder gar im AE sondern in einer fremden Sprache, dem Afranz. (oder vielleicht auch dem Mndl.) suchen müssen. Denn die Fassung der Formel erscheint mir einerseits elliptisch andrerseits ganz unenglisch.

Die ersten Belege, die wir von dieser Construction haben stammen aus Chaucer: And for that day, as in that latitude, Hit was ten of the clokke, he gan conclude II 170, Foure on the clokke it was III 261 alle übrigen Handschriften of! Das hier mit of wechselnde on wird kaum einer älteren Form der Construction angehören, doch wird es nicht unwichtig sein in Betreff der genaueren Auffassung und Function des of. Vergl. unten p. 182, Abs. 3.

Nach Tobler Zeitschrift I, p. 10 werden die Verben des Sehens und Hörens mit de verbunden statt mit dem einfachen Obj.-Accusativ, wenn die Aufmerksamkeit des Hörers oder Lesers in besonderem Masse auf das zu sagende gelenkt und gespannt werden soll. Man könnte einige der oben p. 102 ff. gegebenen Beispiele als Beweis anfüren, dass dieser Gebrauch in das ME gedrungen sei. Doch ist zu bemerken, dass dort von einer Absicht die Spannung des Hörers zu erregen durchaus nichts zu spüren ist. Ich sehe deshalb keine Veranlassung jene Belege anders aufzufassen als ich sie an dortiger Stelle aufgefasst habe.

In der Tat hierher gehören jedoch Fälle wie: Now hearken of Richard our kyng Rich. c. de L. 1869, Nou listneth of a queynt gyle Alis. 5465, die sich mit den von Tobler a. a. O. angeführten Belegen vollständig decken: Escoute de ceste anemie; Oiez, fet li rois, del deable; Ois de fil a putain bedel; oiez de ce ribaut etc. etc.

Es mögen hier noch einige Belege folgen, die sämmtlich den Gebrauch der Präposition im obigen Sinne (= rücksichtlich) auf-

weisen, die sich jedoch sonst nicht unterbringen liessen:

this same Almury sit fix in the hed of capricorne & it servyth of many a necessarie conclusioun in equaciouns of thynges Astr. II § 23= dient, nützt, in Bezug auf etc. He that entremetteth him of the noyse or the stryf of another man, is lik him that etc. III 178 aus cellui qui s'entremet des noises d'autruy est semblable a cellui qui etc.; But better is that a wightys tonge reste Than entremete him of suche doynge IV 68 = sich einmischen in Bezug auf etc., vergl.: Ne quit ja se vuille entremetre D'eles changier por autre metre Burguy II 92, La bouche, fet il, soit honie, Qui s'entremet de noise fere A l'eure qu'el se devrait tere! Le Rom. du Renart ed. Méon vol. I v. 1695; ME entremeten auch mit with aus Afranz. de siehe unten Prap. with. Wel may that be a proverbe of a schrewe II 214 = bezüglich eines Zankteufels = das auf einen Z. passt; This axeth hast and of an hasty thing Men may nought preche or make tarying II 109 = in Betreff = bei; Of this tregede it ought ynough suffise III 216 = was diese Tr. angeht so durfte es (diess) gentigen; But of hir song, it was as lowde and yerne II 100 = aber was ihren Gesang betrifft, so war er so laut; Him lakkede nought that longede to a kyng, As of the secte of which that he was born II 355 = in Bezug auf, wenn man berücksichtigt, die Secte, von der er stammte. Ein derartiges of kann auch absolut stehen: Of al this make I now no mencioun; But of theffect; that thinketh me the beste II 68 = doch was die Hauptsache betrifft! = doch nun zur Hauptsache!

Mit diesem of der Rücksickt werden namentlich jene Begriffe eingeführt, die dem Dichter im Vordergrund des Interesses liegen, die in seiner Vorstellung sich allem voran drängen, wärend alles übrige, die Wal der Worte und die Weiterfürung der Construction, ihm noch unklar ist. Anakoluthieen sind bei einem derartigen flüchtigen Niederwerfen der Gedanken unvermeidlich: But may I truste wele therto . . . . That of this thynge that ye han hight me here ye wol it holden trewly unto me IV 173. Hierher gehören viele jener auffälligen Wiederholungen des of: But of his aventures in the see Nys nat to purpos for to speke of here V 306 das erste of ist das der Rücksicht, das zweite ist das unten p. 180, Abs. 5f. besprochene.

In Betreff des possessiven of sehe man den Genitiv p. 82 ff.
Der qualitative Genitiv findet bei Chaucer eine sehr weitgehende Verwendung; wir werden deshalb von Belegen für die einfacheren Fälle absehen.

Der qualitative Genitiv ist dem AE fast ebenso geläufig wie dem Afranz., doch ist für die complicirteren Formen desselben im allgemeinen wol der Einfluss des letzteren als massgebend anzunehmen.

Die Form des qualitativen Genitivs ist fast durchaus die analytische. Nur einige wenige Belege für die synthetische Form gelang es mir nach zu weisen, die auch in anderer Beziehung nicht ohne Interesse sind:

For every labour som tyme moot have rest Or elles longe may he not endure: This is to save no lyves creature II 337, der Gebrauch des qualitativen Ausdrucks ist hier so stark, dass man denken könnte lyves sei hier mit lyvyng verwechselt, doch ist gerade lyves auch sonst in dieser Weise gebräuchlich. Aus den von Mätzner Sprachpr. I p. 50 beigebrachten Belegen hebe ich nur einen heraus wo lyves mit einem attributiven Adjectiv parallel steht: O domes dai sal he cumen agen To demen dede and lives men Credo, Pater n. etc. v. 16 und hierzu stellt sich ganz genau das Chaucer'sche wommen lost thourgh fals and fooles bost IV 237. Andere derartige synthetische Gen. qual. finden sich in Gower: what worldes thinge thou wolt crave I 323 = weltliche Dinge; ebenso: that ye my worldes deth respite I 116 = natürlich, leiblich. Hierher gehört auch der vielumstrittene, oft und bereits von den ME Abschreibern für das Adjectivum vileynous verkannte, Genitivus Qualitatis vileyns, z. B. in: ne never cam a vileyns worde out of his mouth Chaucer III 176.

Die von Mätzner a. a. O. zusammengestellten Belege gehen nicht über die Mitte des 13. Jarhunderts zurück, doch schon um 50 Jare früher finden wir zif he wat to sode fet heo beod liues.... and zif he nat to sode fet heo beod liues, fa men ne fe preost, cume fenne to fer chirche fer [he?] er nom fa ehte Morris Old Engl. Hom. p. 31.

Zumeist jedoch findet sich der analytische Genitiv. So steht anstatt lyves creature viel häufiger creature of lyve II 93 u. ö. Ebenso bei anderen Substantiven: Hire love of frendship have I to the wonne IV 192 — ihre freundschaftliche Liebe; Thyn is affeccioun of holynesse And myn is love as of a creature II 36, wo am besten heilige fromme Neigung zu übersetzen, wärend das zweite of wol eher das der Rücksicht (siehe oben p. 171f.) sein dürfte.

Eine wunderliche Mischung des synth. und anal. Genitivs haben wir in: If his bredere of liues ben Gen. u. Ex. v. 2834, es erinnert diess an das oben p. 86 erwänte of his, of myne etc., wird aber zur Erklärung desselben kaum etwas beitragen können.

Beim adverbialen Gebrauch des qualitativen of ist noch mehr des Auffälligen zu erwänen.

Zunächst einige gewönlichere Fälle: the tiraunt is of greter might III 256, Why is thi lord so slottisch, I the preye, And is of power

better clothis to beye III 48, Ek I am not of power for to stryve Ayenis the god of love V 8, Thus art thou of my counseil II 36, Thus was the wenche and he of oon assent II 248, Of his diete mesurable was he, For it was of no superfluité But of gret norisching and digestible II 14. Etwas stärker ist schon: whan the sonne was to reste So hadde I spoken with hem everychon, That I was of here felawschipe anon II 2 vergl.: De vostre enor, biax sire chiers, Ne fu onques nus chevaliers, Ne de la vostre conpaignie Chev. Lyon 1291; Ye sleen hem that ben of your obeisaunce VI 288, wörtlich — die welche von eurem Gehorsam sind — die Euch gehorsam sind, Eure eigenen Leute.

Im folgenden Belege ist nicht wie zu erwarten, lediglich das Substantiv vom comparativischen Attribut begleitet, sondern, in Folge ihres häufigen Gebrauches und der daraus resultirenden Erstarrung, die ganze qualitative Formel in den Comparativ gesetzt, also genau wie ein Adjectiv behandelt und wie ein solches vermittels eines Adverbs gesteigert: For rude was the cloth and more of age By dayes fele than at her mariage II 306. Diese Erstarrung ist bereits Afranz: meindre d'aage Burguy s. v. age. Dasselbe findet sich in: By God, men may in olde bookes rede Of many a man, more of auctorité That ever Catoun was III 233 übrigen Handschriften than für That, doch ist auch diess nicht auffällig, vergl. oben p. 54, Abs. 2. Auch beim Superlativ: The lewideste wolf that sche

may fynde, Or lest of reputacioun, him wol sche take III 255.

Wie im Afranz. mit dem qualitativen Ausdruck ausser estre noch die Verben sembler, connaitre, trouver und cuidier verbunden werden können, so finden sich auch im ME in diesem Falle neben ben eine Reihe von Verben, nach denen, wie sonst gewönlich, das Verbum subst. elidirt wird: siththen Elye was her, or Elisee Han freres ben, fynd I of record II 272, That prively sche felle of his acord III 2\* = sie wurde von seiner Ansicht, wurde seiner Meinung, vergl. Nfranz. tomber d'accord; Forthi with al myn herte I yow beseke .... That of so goode a comfort and a chiere I may yow sen, that etc. IV 366, I wol make it of the same schap, That is an ingold III 66 für that statt of that siehe oben p. 54, Abs. 2. Auch dem unten neben sen, fynden und änlichen Verben erwänten han, nach dem sich die Ellipse eines ben nicht so ohne weiteres annehmen lässt, begegnen wir hier: This Nero hadde eek of a costumaunce In youthe ayein his maister for to ryse III 218 zwei Handschriften schreiben acustumaunce in einem Worte, diess ändert jedoch nichts an der Sache; der Sinn ist: er hatte es als Gewonheit, und die Entstehung dieser Construction kann sich nicht anders erklären lassen als: er war von der Gewonheit und daher er hatte (es) von oder in der Gewonheit. Ein Parallelfall ist der folgende: And in our yerd tho herbes schal I fynde The whiche han of her propreté by kynde To purgen yow III 233, d. i. sie haben es von, in, ihrer Eigenschaft, Art etc.

Das qualitative of wird auch verwendet zur Einfürung der die quantitativen Angaben begleitenden qualitativen Bestimmungen wie space lengthe wighte age etc., wie sie in den im folgenden zu erwänenden Formeln vorliegen.

Of pured gold a thousand pound of wighte III 26; interessant und lehrsam ist es hiermit zu vergleichen das begrifflich völlig übereinstimmende syntactisch aber ganz anders, nämlich echt germanisch gefasste AE: anes pundes gewihta goldes Th. Dipl. 312, 11 (Fricke

p. 11) = das Gewicht eines Pfundes Goldes!

Hier zeigt sich gelegentlich, jedoch nur selten, an Stelle des qualitativen Genitivs der absol. Accusativ: Round was the schap, in maner of compas, Ful of degré the height of sixty paas II 59, And [he] sawe wel that the schade of every tree Was, in the lengthe, the same quantité That was the body erecte, that caused it II 170. Für diese und andere Berürungen des Gen. qual. mit dem absol. Acc. siehe oben p. 54, Abs. 2.

Hieran schliesst sich das of des Masses, welches bei Grössen-, Gewichts- und Alters-angaben die quantitative Bestimmung einfürt: a place of twenty foote of space II 128; He hath a sparth

of twenti pound of wighte II 78.

Of eyghteteene yeer sche was of age II 99, Of twenty yeer he was of age I gesse II 4. Für weitere Beispiele und andere ME

sowie Afranz. Constructionen siehe absol. Acc. p. 57, Abs. 2ff.

Nur der Vollständigkeit wegen erinnere ich hier an den AE Gebrauch, die Adjectiva heah lang micel mit dem Genitiv des Masses zu verbinden. Denn gerade in den oben erwänten Formeln ist der Afranz. Einfluss zu deutlich sichtbar. Eine dem AE parallele Construction bietet jedoch der Beleg: But as a child of twelf month old or lesse III 123; doch lässt sich gerade nach dem AE eald der Genitiv nicht nachweisen.

Das of des Wertes scheint im ME genau so gebräuchlich gewesen zu sein wie das entsprechende Afranz. de; ja noch gebräuchlicher, da es sich mit einer grösseren Anzal von Verben verbindet,

als dies bis jetzt vom Afranz. de nachgewiesen ist.

Im Afranz. finden wir nur donner und faire marchiet in Verbindung mit de und zwar durchaus nicht häufig: que li soudans donnoit de chascune teste des chrestiens un besant d'or Joinv. 177, Ne donriés de ma vie .I. besant Mitth. 47, 6; Li reis Marsilie de nos ad fait marchet Rol. 1150.

ME: He yaf not of that text a pulled hen Π 6; der Preis wird auch ganz allgemein als Last, Ladung = Wert angegeben: And of my woo thou yevest litel charge Π 40 auch anderswo z. B. Maundev. p. 292: Thei zive no charge of aveer ne of ricchesse. An yiven oder eher wol doner ist angeglichen counten: I counte nought a panyer ful of herbes Of scole termes Π 328, For he ne countede not three strees Of nought that Fortune koude doo V 77. Ferner ist an yiven angeglichen Einenkel. Streifzüge.

setten, das sonst wie auch counten mit by und at vorkommt: Of al the remenant of al myn other care Ne sette I nought the mountaunce of a tare II 49 == den Betrag, Wert, einer Wicke; wie oben charge. I sette nought an hawe Of this proverbe, ne of his olde sawe II 226, Of paramours ne sette he nat a kers II 116.

Was das of des Preises anlangt, so habe ich einen dem Falle: lesquelles (scil. villes) le roy avoit rachetées de quatre cens mille escus Stimming Zeitschr. I 197, entsprechenden Beleg bis jetzt nicht auffinden können.

Zu erwänen ist hier jedoch das ME worthy, welches hie und da mit dem of des Preises in übertragenem Sinne sich findet: And oft it (i. e. the love) hath the cruel herte apesed, And worthy folk made worthier of name IV 118. Nach der gewönlichen Construction steht hier der absolute Accusativ, siehe diesen p. 58, Abs. 4ff. Auch digne findet sich so: And peyned hire to . . . . ben holden digne of reverence II 5.

Die Präposition fürt ferner den Stoff ein, aus welchem ein

Gegenstand gemacht ist.

Attributiv finden wir dies of sehr häufig in Verbindung mit Farbadjectiven, welche den Stoff der entsprechenden Farbe vertreten: And he was clad in coote and hood of grene  $\Pi$  5 = von, aus, grünem Stoffe, A long surcote of blew uppen he hadde  $\Pi$  20.

In Verbindung mit anderen Substantiven: A cristofre on his brest of silver schene II 5, Of smal coral aboute hire arme she bar A peire of bedes II 6, And theron heng a broch of gold II 6. Dass dies of auch unterdrückt werden kann: a broche gold, davon ist schon oben p. 93—94 die Rede gewesen.

Nach ben = sein, bestehen: An horn he bar, the bawdrik was of grene  $\Pi$  5, Of double worstede was his semy-cope  $\Pi$  9, His coote armour was of a cloth of Tars  $\Pi$  67, His sadil was of brend gold newe i-bete ibidem, But of what congeled matere Hyt was, nyste I redely V 243. Nach same kann dies of an Stelle eines as wiederholt werden: The tapes of hir white voluper Weren of the same sute of hirecoler  $\Pi$  100 = of which was hire coler.

Hierher scheint mir zu gehören der folgende Fall: never, siththen that this world bigan, Nas, of so fewe, so good a company II 65 war, bestand, eine so gute Gesellschaft aus so wenigen. Das Collectivum ist wie ein Stoffname behandelt.

Im folgenden Belege ist das wie ein Stoffname behandelte Substantiv ein Plural: And hardyly, this wynde that moore and moore Thus stoundemele encresseth in my face, Is of my ladyes depe sykes sore V 28 = besteht aus; es lässt sich jedoch auch auffassen = kommt von — her. Dann läge hier das of der Herkunft vor, und der Beleg gehörte zu den oben p. 160, Abs. 7ff. besprochenen.

Nach den Begriffen des Hervorbringens, Machens: He hadde, of gold y-wrought, a curious pyn II 7, Ther stood the tempul of Mars

armypotent, Wrought al of burned steel  $\Pi$  61, And pipes made of grene horn V 246.

Auch im Aktiv: Thus maketh vertu of necessité By paciens IV 364, For Joves ys not theraboute . . . . . To make of the as yet a sterre V 227. Daneben steht from, siehe oben p. 143, Abs. 9.

Eine Eigentümlichkeit des ME ist es wol, dass Ausdrücke wie: versehen mit einem Wall von Stein, verkürzt werden können zu: bewallt von Stein, so dass also die Formel des Stoffes von dem im Verbum enthaltenen Substantivbegriff abhängt: The circuite ther was a myle aboute, Walled of stoon, and dyched al withoute II 58, and flore and roof and alle Was plated half a foote thikke Of gold V 250 = mit Platten von Gold versehen; By Mars, the god, that helmed is of stele IV 177 = versehen ist mit einem Helm von Stahl. Dies finden wir auch wenn, wie sonst so oft, with an die Stelle des of des Stoffes tritt: And by hir gurdil hyng a purs of lethir, Tassid with silk, and perled with latoun II 100 = mit Perlen von Messing versehen.

Liegt schon in den vorigen Fällen eine Mischung der stofflichen und instrumentalen Vorstellung vor, die wir äusserlich schon an dem Wechsel von of und with erkennen, so tritt bei den Begriffen der Fülle und des Gegenteils die instrumentale Vorstellung noch mehr in den Vordergrund: der Zustand des Gefülltseins wird erreicht, oder die Tätigkeit des Ausfüllens geschieht,

vermittels eines Gegenstandes:

As gentil hert is fulfilld of pité II 190, O messager fulfilld of dronkenesse II 193, Fulfillit of swetnesse II 308; His typet was ay farsud ful of knyfes II 8 == gestopft voll von Messern; that was ful of jangles, As ful of venym ben these wery-angles II 249. Hierher gehört auch das Compositum bret-ful == Randvoll, bis zum Rande voll: His walet lay byforn him in his lappe Bret-ful of pardoun come from Rome al hoot II 22, As mantelet upon his schuldre hangyng Bretful of rubies reed, as fir sparclyng II 67 bedeudet hier nicht angefüllt mit sondern wie dies auch beim deutschen voll gewönlich, nur versehen, bedeckt, besetzt mit u. ä. ebenso beim einfachen ful: hit was writen ful of names V 244. Vgl. oben p. 162, Abs. 5.

They ben as voyde of vices, dar I seye, As eny men IV 160, The lambisshe pepyl, voyd of alle vice VI 302, Fortune . . . . . Gan pulle awey the fetheres bright of Troye, Fro day to day, til they ben bare of joie V 64. Auch clene lässt sich so auffassen: We schuln be holde wys and clene of synne II 235. Hierher gehört auch clere of in derselben Bedeutung: rein von: Dredeles it clere was in The wynde of every pie and every lette game IV 246, sowie free of: Syn thou art at thy large, of prisaun free II 40. Und an diese Worte scheint sich angeglichen zu haben alone of = allein, verlassen, von: For bothe a wydew was she and allone Of any frend to whom sche dorst hir mone IV 112.

Digitized by Google

AE: fyllan wird zwar meist mit Dativ oder mid construirt, doch findet sich auch of: pat he hine of his crumum gefylde Luc. 16, 21. Bei AE full ist der Genitiv sehr häufig: Liges full Cædm. 332. Von den Begriffen des Leerseins lässt sich clæne, leas, æmetig, wana und idel mit dem Genitiv nachweisen: Facnes clæne, leahtra lease Juliana 565, æmetig gastlicra mægena Blickl. Hom. 37, 9; wana þæs ecan leohtes ibid. 17, 36; pæs ealles idel ibid. 97, 24, wärend fri und bær u. a. gewönlich ohne nähere Bestimmungen auftreten. Das letztere hat jedoch schon Anfang des 13. Jarhunderts of bei sich: bare of euch blisse Kath. v. 845. - Auch das Afranz. wad scheint nur allein zu stehen. Dagegen steht de nach plain: Plains de viertu Vrai aniel 235; nach plenier: Ki alkes fust pleniers De lampes aluminees Comp. 2532; sowie nach den Verben emplir: il emplit bien son sachet D'or et d'argent Méon I 325, 325; vuidier: Tant estes vos de san vuidiez Chev. Lyon 76; sowie se descharger: Il se descharge de la somme Méon I 325, 238. Für allone of vergl. man Nfranz. orphelin de père et de mère was auch im Afranz. sich finden muss, wegen ME: Jou were orphelyn of fadir and modir Cons. 939 aus desolatum parente.

Hierneben stellen sich die Verben des Bedeckens, Beladens, Kleidens, Schmückens, Rüstens:

That sprad was al with blak and wonder hye, Right of the same is al the street i-wrye II 89, And of the same sute he clad Arcyte II 88, Of rubies, safers, and of perles white, Were alle his clothes embroudid up and down III 216, a cloth of Tars Cowched of perlys whyte II 67, Hir filet brood of silk y-set ful heye II 100, And they were set as thik of nouchis As greese growen in a mede V 250 zwei Handschriften of für as, zwei andere: or as; And pave it al of silver and of gold.

Die Präposition steht nach den Verben des geistigen und sinnlichen Geniessens, des Brauchens und Bedürfens, Afrz. vivre, joïr, user, avoir mestier de. Ebenso AE: neotan, brucan, bepurfan mit dem Genitiv. Belege aus Chaucer kann ich leider nicht beibringen.

Bei den Begriffen, die eine Beschäftigung mit einer Sache, eine Warnehmung, Vermutung, Erinnerung, Benachrichtigung, ein Urteilen und Reden von einer Sache ausdrücken, bezeichnet die Präposition den Inhalt, welcher die Tätigkeit oder den Gegenstand erfüllt.

Von den hierhergehörigen AE Verben stehen die meisten mit be (siehe by p. 135), nur pencan, gepencan (Blickl. Hom. 115, 20), gyman (Blickl. Hom. 95, 29), gemunan sowie forgitan mit dem Genitiv, ferner von den Adjectiven: gemyndig (Blickl. Hom. 51, 23 u. ö.), sowie auch wær; He wæs is wær Sax. Chron. 1140, wærra swylces gemotes Jul. 425.

Im Afranz. haben wir: s'aparceoir, se (re)membrer, dire, ecrir, parler, chanter, conter, faire conte, penser, sammtlich stets mit de.

ME: Nothing art thou war of the deceyt III62; Thow drowe in skorne Cupide eke to recorde Of thilke rebel worde that thow hast spoken VI 298;

Remembryng of the poynt of his desire He on his courser . . . . Is riden into feldes  $\hat{\Pi}$  47; demen mit of ist wol zumeist = speken, tellen of, wie schon Mätzner Glossar sub. v. demen vermutet: How bisy, if I love, ek most I be To plesen hem that jangle of love, and demen IV 185; in einem Belege ist jedoch die alte Bedeutung = 'urteilen' oder wenigstens 'denken' kaum zweifelhaft: But he that bare me gan espye That I so thought and seyde this: Thow demest of thy-selfe amys V 227, auch in der Cons. ist demen = urteilen nicht selten, z. B. 4999, wo das lateinische censere wiederzugeben war. Thenken steht meist mit on, nur einmal finde ich: And than thought Yon Marcian And eke of Anteclaudian V 239, daneben steht devysen, welches namentlich mit of recht häufig die von Mätzner nicht angefürte Bedeutung 'denken an' hat: And in the same wise Gan January in his thought devyse Of maydens which that dwellid him bisyde II 328, But it was spoken in so short a wyse . . . . . Lest any wight devynen, or devyse Wold of hem two IV 243 = dass niemand auf sie beide raten oder an sie denken möchte; von Mätzner Glossar aufgefasst - erzälen, reden, was mir aber in den Zusammenhang nicht zu passen scheint. This freisshe May, that I spak of so yore I 344, Kan he wel speke of love IV 173, I have to done with yow, to speke of wisdom er ye go IV 161 häufige Formel — von ernsten Dingen reden; sche nolde seye Of hire astaat II 199 = sie wollte über ihre Verhältnisse nicht reden; Of Lyma told he me and of Lucye II 228, For thouhe I write or tolde yowe evermo Of his knighthood, it mighte nought suffise III 222; To smal is bothe thy penne and eek thy tonge For to descrive of this mariage II 333, Of his falshood it dullith me to ryme III 62; ebenso nach maken = dichten: In youthe he made of Coys and Alcioun  $\Pi$  271. Auch von Substantiven abhängig: I wil yow of a sompnour telle a game II 245; Whan hir tale was brought to an ende, Of hire estate, and of hire governaunce etc. IV 162; Myn housbond had a legend of his wyf Exiphilem II 228, Certes it was of hert all that he song III 243 =vom Herzen, über das Herz war, das Herz betraf, alles was er sang; Redith Ecclesiast of flaterie III 244 - leset den Eccl. nach über die Schmeichelei.

Ein dem Afranz. laisser de = 'ablassen, aufhören (zu reden!!) von' (wie es vorliegt in: Or vos lairons de cels, et dirons des pelerins Villehard. 51) genau entsprechendes letten of oder änlich habe ich nicht entdecken können; doch vergleiche man das oben p. 157, Abs. 2f. besprochene letten, ceesen, stynten, of.

Für den partitiven Gebrauch des of sehe man den Genitiv p. 87 ff.

On (o, a) = AE on, an (o, a) = an, auf, berürt sich vielfach mit Afranz. en, dessen Nebenform an die Kreuzung noch mehr erleichterte. Dazu kam, dass die doppelte Bedeutung des en = innerhalb und an, auf, dem bereits im AE sehr ausgedehnten Wechsel von in und on fördernd und stärkend entgegen kam.

Als eine Verstärkung des on kann gelten upon, AE: uppon-an, upon. Doch wird dasselbe sehr häufig nur um des Verses willen gesetzt. Dies upon entspricht nicht selten dem Afranz. sur.

Im örtlichen Sinne, in welchem AE on und auch Afranz. en nicht selten ist, bezeichnet ME on zumeist das Sein an der Oberfläche eines Gegenstandes. Es ist hierbei gleichgültig, ob die Berürung oben oder unten oder an der Seite desselben stattfindet. Anders bei upon, welches gemäss der ursprünglichen Bedeutung des verstärkenden Adverbs mit Vorliebe das Höhergelegensein, das Daraufsein ausdrückt.

Was schewed on the wal here portrayng II 60, This Cambinskan, of which I have yow told, In royal vesture sittyng on his deys . . . . . held his fest II 356, A fewe scheep spynnyng on the feld sche kepte II 285, al this ground on which we ben ridynge III 48, And on hire feet a paire of spores scharpe II 15, That, had hyt stonde upon Oyse etc. V 267 = an dem Flusse Oyse; Of whiche the fairest hewed on hire throte Was cleped fayre damysel Pertilote III 230, et the fleisch upon us two III 216 = das Fleisch, welches an, auf, unseren Körpern ist; That fele I on my ribbes all on rewe II 221, What? schal I buy it on my fleisch so deere? II 211. Hierher gehört: Foure on the clokke it was III 261 wo alle tibrigen Handschriften of schreiben, siehe oben p. 173, Abs. 6 f.

Gleichfalls gehört hierher die Redensart on hond beren, welches ich anders als Mätzner (Glossar sub voce beren) dahin verstehe, dass gemäss der damaligen Rechtsgewonheiten der Kläger, um den Beklagten seiner Schuld zu überfüren, die Zeugen oder die beweisenden Gegenstände an oder auf der Hand herbei zu bringen hatte. Da das das damalige Rechtsverfaren fast durchgängig normannisch war, so wird höchst warscheinlich auch hier die Nachbildung einer Afranz. Formel, etwa porter en main o. ä. vorliegen: daher die so geläufige ME Formel: witnesse beren = den Bezeugenden oder das Bezeugende herbeifüren d. i. etwas beweisen. Aus dem Afranz. kann ich bis jetzt leider nur anfüren porter tesmoignage: oure conscience bereth us good witnes III 184 aus nous porte bon tesmoignage. Auch hier wie bei on hond beren fürt der Dativ oder to den Beklagten ein: Whamm bu bar wittness to be follo Orm II 271; hier steht neben beren auch draghen = ziehen, schleppen, was sehr bezeichnend: Godd warrh mann onn eorhe Forrhatt itt wass for maniz dazz ær cwiddedd burn prophetess; & ec he droh patt wittness for Off Ysayzess lare batt etc. Orm I 105; auch hier steht unserem on honde entsprechend ein das vor sich her füren und tragen bezeichnendes Adverb, wobei das Object als überflüssig fehlen darf: hwet scule we bere beworen? Poema M. 95 - was sollen wir vor uns hertragen (wen füren) i. e. wenn wir zum jüngsten Gerichte kommen.

Bei unserer Redensart müssen wir also ausgehen von einem Falle wie: And wenches wold I beren hem on honde, Whan that for-

seek thay mighte unnethes stonde II 218 = und Dirnen pflegte ich (als Zeugen) ihnen an der Hand vorzufüren wenn etc., was zwar hier in übertragenem, bildlichem Sinne zu verstehen ist die ursprüngliche Sitte aber deutlich darstellt. War nun der oder das Zeugende, Beweisen-sollende, wie gewiss so oft, zweifelhafter Natur, so musste die Formel von ihrer früheren Bedeutung - beweisen zu der allgemeineren des 'Anklagens', 'Beschuldigens', 'Insinuirens', herabsinken. Damit verlor auch das oder der Bezeugende seine frühere Wichtigkeit und konnte ohne Schaden für den Sinn aus der Formel fortgelassen werden und lediglich die Sache, worauf es vornehmlich ankam, der Gegenstand der Anklage, zur Erwänung kommen: This false knight . . . . . Bereth hir an hond that sche hath don this thing II 189, right thus bar I styf myn housebondes on honde That thus thay sayde in her dronkenesse II 217, pei beren me on honde and lieden but I hadde polute and defouled my conscience with sacrilege Cons. p. 20 aus sacrilegio me conscientiam polluisse mentiti sunt; a wif . . . . Schal beren him on hond, the cow is wood II 213 = ihm einreden, vorlügen; I bare him on honde he hadde enchauntide me II 223; whan men discoveren a mannes harm that was privé, or bereth him on hond thing that is fals III 305 hier hangt sogar die Anklage als Accus.-Object von der Formel ab, die auch in anderer Hinsicht unrichtig gebraucht ist = oder ihm Dinge nachredet, die auf Unwarheit beruhen. -

Alle diese Fälle erklären sich aus der Grundvorstellung, dass der Kläger das Beweisende oder den Zeugen an der Hand herbei fürte. Daneben jedoch, ob aus dieser entwickelt oder von Anfang an neben ihr hergehend, muss eine zweite Vorstellung bestanden haben, gemäss welcher der sich zu etwas Verpflichtende das Pfand dieser Verpflicht ung 'auf der Hand herbeifürte'. Die eigentliche Verwendung dieser Art der Formel lässt sich freilich eben so wenig belegen wie die der vorhin besprochenen Art, doch weist der folgende Beleg aus Dame Siriz mit wünschenswertester Deutlichkeit auf sie hin: Make me siker with word on honde That thou wolt helen v. 240, das Pfand ist hier das word und es ist demnach ganz unnötig hier mit Mätzner Spr. I p. 110 word on honde in word and honde umzuändern, ganz abgesehen von der Dativ-Endung des letzteren Substantives.

Schliesslich erwäne ich das gewönliche a way, das durch seine häufige Verbindung mit gon, ryden und anderen Verben der Bewegung den Sinn — hinweg, fort bekommen hat, in welchem es nach ben oder auch elliptisch ganz gewönlich ist. Aus diesem einfachen a way erklären sich Verstärkungen wie on devel way, die in der Bedeutung von auf dem Teufelsweg' — hinweg zum Teufel oder allein zum Teufel gewiss ursprünglich auch nur in Verbindung mit gon, ryden, faren u. ä. vorgekommen sind, die ich jedoch nur in elliptischer Verwendung nachweisen kann: Let him go honge himself, on devel.

way II 276, die Formel gehört nicht etwa zu gon, sondern ist ganz parenthetisch angefügt. Ebenso im folgenden Beleg, der den Ausdruck in noch stärkerer Potenz aufweist: For lost is al our labour and travayle And al the cost, on twenty devel waye, Is lost also III 53 mehre Handschriften schreiben a, eine in!

Noch einige Fälle für on statt in: for yf that thow Throwe on water now a stoon V 233 zwei Handschriften von vieren haben in! — Namly on bedde II 218, That fele I on my ribbes all on rewe II 221. —

Nach den Ausdrücken des Lesens: Uppon a book . . . . . to powre II 7, And thanne wolde he upon his book seeke That ilke proverbe II 226, Thei gonne on it (the letter) to reden and to poure IV 222, His study was but litel on the Bible II 14, He most rede many a rowe On Virgile or on Chaudian V 222 zwei Handschriften von vieren haben

in - in! siehe dies, oben p. 144, Abs. 5.

Dasselbe on haben wir wol auch in den mit witness gebildeten Formeln, in welchen die von einem elidirten ben (is) abhängige Präposition Schriftwerke einfürt, bald unter ihrem Titel, bald unter dem Namen ihrer Verfasser, bald unter dem Namen der Personen, von denen sie hauptsächlich handeln. Den ersten Fall gelang es mir freilich nicht nachzuweisen, überaus häufig dagegen sind die beiden anderen: Witnes on Mathew III 95, Witnes on Jope II 252, Witnes on Myda II 235. In Folge des so häufigen Gebrauches von Personennamen warscheinlich auch unter Mitwirkung der Afranz. mit tesmoin gebildeten absoluten Accusative (siehe oben p. 64-65) konnte der Ursprung der Formel in Vergessenheit geraten und sich die Vorstellung entwickeln, dass hier die Personen selbst, und gleich als ob sie noch lebten, als Zeugen angerufen seien. Uebergänge liegen hier noch vor; so könnten in den beiden Belegen: Witnesse on alle thise conqueroures stronge III 224, Witnesse on hem that dwelle in Cristes hous II 349 auch Beziehungen auf Geschichtsromane sowie auf Heiligenlegenden erkannt werden. Kaum jedoch im folgenden: Witnesse on him, that eny parfit clerk is III 241 hier ist die Anrufung der Person selbst nicht mehr misszuverstehen. Und selbstredend noch weniger in den folgenden beiden, da hier von Personen die Rede ist, von denen sicherlich keine Zeile herrürt oder handelt: Iwis a wif, if that sche can hir good, Schal beren him on hond the cow is wood, And take witnes on hir oughne mayde II 213, And al was fals, but that I took witnesse On Iankyn, and upon my nece also II 217. Betreffs der Gestalt, in welcher die Formel in diesen beiden Beispielen erscheint, kann man verschiedener Ansicht sein. Nahe liegt jedenfalls der Gedanke, dass wir hier die ursprüngliche und vollständige Gestalt derselben vor uns haben, dass also in den obigen elliptischen Formeln nicht (is) sondern taken unterdrückt und daher witnes nicht Subject sondern Object ware. An sich nicht unwarscheinlich! Auffällig wäre es aber doch, wenn gerade hier die Formel in ihrer

Vollständigkeit erschiene, wo sie in anderer Beziehung sich von ihrer ursprünglichen Geltung am weitesten entfernt hat. Ich ziehe deshalb vor anzunehmen, dass hier eine jener auch sonst zu beobachtenden Missdeutungen alter Formeln vorliegt. Der innere Anlass zu diesen Missdeutungen liegt nun eben gerade darin, dass diese Formeln von ihrer ursprünglichen Verwendung sich soweit entfernt hatten, dass ihre frühere Geltung nicht mehr durchschaut werden konnte. Die äussere Möglichkeit aber für diese Irrdeutungen lässt sich leicht dahin erklären, dass hier die gewönliche Gestalt der Formel Witnes on Jankyn mit der bekannten und beliebten Construction I take Jankyn to witnes sich kreuzte und äusserlich verband und dass dabei diese Kreuzung noch erleichternd und festigend der Umstand mitwirkte, dass nun die Präposition on genau so sich auffassen liess und gewiss auch aufgefasst wurde wie in den drei demnächst zu erwänenden Fällen.

Mit diesem on, das lediglich die Stellung angiebt, in der sich der Lesende zu seiner Lectüre befindet, darf nicht verwechselt werden das on nach den Verben des Arbeitens aller Art, Beginnens und änlichen Begriffen, dessen Gebrauch auf die ganz sinnliche Anschauung zurückzufüren ist, dass jede Art des Arbeitens an einem Gegenstande an der Aussenseite desselben zu beginnen hat; sehr wol möglich, dass bei dem oben gegebenen Belege IV 222 sowie bei dem eben besprochenen Falle diese Vorstellung mit hineingespielt. Sichere Belege sind: And ryght thus on my legende gan I make V 293, He thought he wolde on his werk bygynne IV 253, Antigone the shene Gan on a Trojan songe to syngen clere IV 186 auch bei einem Gesange beginnt man zwar nicht von der Aussenseite aber doch vom Anfange.

Auch die Personen, an denen eine Tätigkeit vollzogen wird, werden durch dies on eingefürt; sinnlich: Than were thay maad upon a creature To purge uryn II 210; übertragen: For som tyme we ben Goddis instrumentes And menes to don his comaundementes, Whan that him list, upon his creatures II 251-2 = seine Befehle zu vollziehen an seinen Geschöpfen; Kithe your almes on me pore wrecche II 255 = bekunde Deine Milde an mir; AE: fu miltsa on us gecyöe! Crist. 156 u. ö. That, of his mercy, God so merciable On us his grete mercy multiplie III 129.

Wird den Personen eine Fähigkeit oder Eigenschaft zugeschrieben, so wechselt on mit in, siehe dies p. 147, Abs. 5: The pleye, the laughtre men was wont to fynde On hire, and ek hire joyes everychone Ben fled IV 335 drei Handschriften haben In! But swich an errour upon God to gesse Were fals, and foule IV 340. Im folgenden steht herte wol für love: As she that hadde hire herte on Troilus V 40 hier eine Elision von i-set anzunehmen wäre doch zu kün und zu bedenklich.

Auch bei Abstracten findet sich on zur bildlichen Bezeichnung der Nähe an, doch auch zur Bezeichnung des Befangenseins in, einem Zustande: a swone down sche fallith II 312, and ther a swown he lay II 218, That yet a swowne lay ibidem, While that thys Adriane a slepe lay V 348, the beste harppour upon lyve IV 195, Bet than Virgile whils he was on lyve II 253 — am Leben, I thank it God that is eterne on lyve II 206; And syn it ron, and all was on a flode IV 251, Hir fadir, whiche that old is and ek hoor Ayein the sonne lyth o poynte to dye V 53 — am Punkte, im Zustande, im Begriffe; eine Handschrift a, eine zweite in, siehe dies p. 146, Abs. 1; a Goddis half II 207 — um Gottes willen; And sayde thus when he him had on syde II 287 — an der Seite, bei Seite; outaken Crist on lofte II 178 — in der Luft, im Himmel, oben; Som tyme an ende there is on every dede II 81 — an jedem Geschehniss. That fele I on my ribbes all on rewe II 221, A thousand tyme on rowe he gan hir kysse II 244 hier könnte on — gemäss, nach gefasst werden, allein die Grundanschauung ist: in einer Reihe stehend, AE: an linne Räts. 43, 10. —

Pleyen he couthe on every menstrakye And syngen III 252-3 hier ist das Abstractum 'Musik' für das Concretum 'Musikinstrument' gesetzt. Daher berürt sich on hier mit dem instrumentalen Afranz. en ME in siehe p. 150, Abs. 5. Anders das AE on, welches das Instrument einfürt, zu dessen Begleitung gesungen wird: sungen on tympanis Ps. 67, 24; hearpe, on pære ic pe singe Ps. 143, 10. Vgl. p. 185, Abs. 2.

Aus dieser örtlichen Verwendung der Präposition erklären sich die modal gefärbten adverbiellen Formeln: Or elles alle oure labour is on ydel IV 147 eine Handschrift in für on! Now God....my sweven rede aright III 231, that we may goo And brek an hole an hy e upon the gable Into the gardyn ward II 110 vergl. AE on hea(h)-um = auf dem Hohen = oben, fise proude kynges fat fou seest sitten on heyze Cons. 3362 aus culmine. And held hir lappe a-brod for wel sche wiste The faukoun moste falle fro the twiste II 368; vgl. oben p. 30 ff. Auch mit Adverbien und adverbiellen Genitiven wird die Präposition verbunden: Thy wyf and thou most hangen fer a-twynne II 111, A-middes of the tempul II 62 etc.

Solche adverbielle Formeln können gleich gewönlichen Adverbien wiederum mit Präpositionen verbunden werden: be lokynge . . . . . seeb fro a fer alle be body Cons. 4766 aus eminus.

Die Präposition steht nach den Verben des Bewärens, Rächens, Heimsuchens an jemand oder etwas: For in effect it proved is on me, Love is nought old as whan that it is newe II 305; Wel hastow, lord, ywroke on me thyn ire V 25, Swich wreche on hem for feechynge of Eleyne Ther shal ben take V 37; And som tyme be we suffred for to seeke upon a man II 252 = einen Mann heimzusuchen; da hier ein Objects-Accusativ felt, so könnte man den Beleg auch als nach p. 190, Abs. 7 gehörig fassen. Vergl. AE: Hygeteonan wræc metod on mannum Cædm. 1375; ic nyde sceal niða gebæded on þære grimmestan godscyld wrecan Jul. 204. Für seken upon vergl. man den unten p. 190, A. 7 gegebenen AE Beleg.

Für die gleichfalls mit on construirten Verben des Gewinnens, Siegens über, (Gelder) Erhebens von jemand, kenne ich nur einen sicheren Beleg für das Verbum winnen: Ther was non auditour cowde on kim winne II 19. Warscheinlich gehört auch hierher das sonst (z. B. III 253) mit dem objectiven Genitiv verbundene victorye mit on: What nede is thee to seke on me victorye V 25, vergl. auch das soeben besprochene seken on. Afranz.: et li aideroient à conquerre le royaume de Jerusalem sur les Sarrazin Joinv. 743; le roy avoit prins le Pont de l'Arche.... sur luy Commines I 15. Auch beim AE niman finden wir diese Construction: Genamon preo ceastra on heom Sax. Chron. 577, Se cyng him nolde agifan pæt he on Normandige uppon him genumen hæfde ibid. 1106. Vergl. auch das unten p. 190, A. 6 gegebene AE Beispiel.

bigeten on = erzeugen mit: On hire he gat a knave-child II 191, ist auch sonst nicht gerade selten: Uppon her hend ladyes two Twoo knaue childre gat bey boo Amis and Am. 31 f., Uppon Florence... He gette and wan Two man chylderin Octovian 99, Edward be king besne bizat on are chivese Laz. III 284. Dies ist die Construction der Afranz. Verben concoivre und engendrer: Cil conçut Aseys en la fille au vachier Ch. d. Sax. IV; que se fu le peché quant engendra Roulant En sa sereur germaine, se va on esperant G. Paris, Hist. poët. d. Charl. p. 382, 2; Le roy puis celuy fet en sa fame engendra deus filles et deus filz ibidem 471, 14. Im AE findet sich nichts entsprechendes. Vergl. oben p. 161, A. 8.

Verbunden mit einem Verbum der Bewegung hat on die eigentliche oder bildliche Bedeutung = nach - hin: And sodeynly he took his bowe on honde II 270, Whan he was with his wyf on bedde brought II 239, The bruyd was brought a bedde as stille as stoon II 335. - And fille on slepe wonder sone V 212 zwei von vier Handschriften a für on. I sette hem so on werke, by my fay  $\Pi$  212, I praye to God, so gyf my body care, Yif ever . . . . . Herd I a miller better set a-werke II 135, That caused him to sette himself on fuyre II 228, That oon of hem the cut brought in his fest, And bad him drawe and loke wher it wil falle; And it fel on the yongest of hem alle III 100-1, Yet ay on hire his herte gan repaire V 65, the tyme is faste by, That fir and flaumbe on al the town shal sprede IV 304 hier = over. Hierher gehört auch: For on a nyght sleping he let hir lye And staal awey upon his companye V 317 = zu seiner Gesellschaft; eine Handschrift von achten schreibt on to, drei unto, eine to; vergl.: Whanne that he staale awey to his navye ibidem.

Hierzu stellen sich auch die mehr oder weniger erstarrten adverbiellen Verbindungen: Or smoke or other thynges lyghte, Alwey they seke upward on highte V 231 = in die Höhe, Up sprengen speres on twenty foot on hight II 280 = AE: on hehbo, on heahbu u.ä.; auch on high = nach oben, Afranz. en (an) haut, vergl. AE on heagum Ps. 72, 9 = in excelso, kann durch up verstärkt werden, welches in

diesem Falle jedoch als von der Präposition getrennt aufgefasst werden muss: That every speche of every man . . . . . . moveth up on high to pace Kindely to Fames place V 235, vergl. AE up heah Blickl. Hom. 219, 20, gewiss wird sich auch (up) on heah finden. Sir Thopas drough on bak ful faste III 134 — nach dem Rücken, nach hinten zu; die übrigen Handschriften haben a für on; That in oure fuyr he fel bak-ward a down II 230 — nach unten, hinab, nieder. Hierher stellt sich auch die adverbielle Redensart on two — in zwei (Teile): Him thought his sorwful herte brast on two III 257, A tonge cutteth frendschip al a-two III 259. AE on und Afranz. en ist nach Verben der Bewegung nicht selten; man vergleiche die

Präposition in oben p. 148, sowie Raithel p. 48 f.

Ganz anderer Art ist das on in folgenden Belegen: Up sprengen speres on twenty foot on hight II 80, What schulde I telle ech proporcioun Of thinges which that we werke up and down As an fyve or six ounces, may wel be, Of silver, or som other quantite? III 52 alle tibrigen Handschriften bieten on ausser einer, welche of schreibt! Da in diesem Falle das AE, sowie auch das ME noch ganz gewönlich (siehe oben p. 15), den unbestimmten Artikel verwendet, so könnte man zunächst das on in den obigen zwei Belegen gleichfalls für eine Form dieses Artikels halten. Allein dem widerspricht die Beobachtung, dass in der Sprache Chaucers selbst das geschwächte o sich nicht als Artikel findet, dass schon dieses, und noch viel mehr die volle Form on, nur als Zalwort verwendet ist. Eine andere schwerer zurückzuweisende Anname wäre die, dass hier eine durch die schwankende Form der Präposition on an a herbeigefürte Vermischung des unbestimmten Artikels mit der Präposition vorliege. Aber warum sollte das ME, das so viele syntactische Experimente aufweist, nicht selbständig auf eine Verwendung des on gekommen sein, die so überaus nahe liegt und zu deren Erreichung ihr dieselben Mittel zu Gebote standen wie dem Deutschen, in welchem dieser Gebrauch der Präposition an so gewönlich ist. Der Gebrauch des deutschen an in diesem Falle erklärt sich nun aus der Ellipse eines Verbums der Bewegung, wie gehen, (an)steigen, (heran)reichen, sich nähern (es ist an [die] fünf Pfund = es ist soviel, dass es an fünf Pfund herangeht, heranreicht) und giebt demnach die ungefäre Grenze an, bis zu welcher eine gegebene Grösse sich erstreckt. Genau auf demselben Wege kann das ME zu dem entsprechenden Gebrauche seines on gekommen sein, dessen Deutung und Sinn zum mindesten völlig derselbe ist wie der unseres an in dem gleichen Falle. Vielleicht kannte sogar schon das AE diesen Gebrauch des on. Elene 830 haben wir: on twentigum fotmælum feor, welches Grein (Glossar sub on) allerdings instrumental, = 20 Fuss tief, auffasst.

Auch die Verwendung der Präposition nach den Verben des Sehens, Blickens, erfolgt auf Grund der Vorstellung einer Bewegung nach etwas hin: and loketh on the mery day II 47, That men and wommen . . . . Goon to Saluce upon hire to byholde II 291, To gawren on this schip and on Constaunce II 197.

Die von diesen Verben abgeleiteten Substantiva können, anstatt einen objectiven Genitiv zu sich zu nehmen, die Präposition on beibehalten und dürfen daher Substantiva mit verbaler Kraft genannt werden: That Philomene, his wyfes suster, myghte On Proigne hys wyfe but oones have a syghte V 347 quasi: einen Blick auf etc. Noch küner ist: But swich a knyghtely sighte trewely As was on him, was nought withouten faile To loke on Mars, that god is of batayle IV 178 — doch ein so ritterlicher Anblick wie der (Blick) an ihn oder nach ihm hin, war es nicht, wenn man Mars (selbst) ansah. Die Construction ist also genau die der Verbalsubstantiva und ist warscheinlich auch durch die letzteren hervorgerufen worden, in dem das Schwanken derselben zwischen den Funktionen eines Substantivs und denen eines Participium Praesentis auch andere Substantiva in Mitleidenschaft zog; siehe unten Verbalsubstantiv etc.

Vergl. AE: His egan lociad on his earman pearfan Ps. 10, 5. Im Afranz. ist nichts entsprechendes zu finden.

Dieselbe Anschauung liegt vor bei den Verben des Denkens, sich erinnerns etc.: Thynke nat on smerte, and Thow shalt fele none IV 319, and on his doughter thoughte II 203, Ful litel thynke ye upon my wo II 114, For that he schuld alway upon hir thinke II 229; On tyme ypassed wel remembred me V 31, This marquis wondreth ever the lenger the more Upon hir pacience II 299, Wondryng upon this word II 289, And som of hem wondred on the mirour II 361. Hieran scheinen sich angeglichen zu haben divinen on — raten auf: Secoundly, ther yet devyneth noon Upon yow two IV 224, sowie taken keep on — achten auf: But sire, a man that wakith out of his slep, He may not sodeynly wel take keep Upon a thing II 353.

Wie oben syghte, so behalten auch die Ableitungen wardeyn und thought die Präposition on bei: For filthe and elde also mot I the Ben grete wardeyns upon chastité II 243; But on his lust present was al his thought II 280, But on his wyf his thought was evermo II 352. Hieran angeglichen ist warscheinlich entente on: For so ferforth upon trouthe is her entent V 201.

Vergl. AE: Hycgeat on ellen Finnesb. 11, Exod. 218. Das Afranz. scheint änliches nicht aufzuweisen.

Für devynen on vergl. man AE pencan on = worauf denken: on unriht ealle pohton Ps. 118, 118.

Ebenso bei den Verben des Vertrauens auf, Glaubens an etwas: the aungel schul ye see, So that ye trowe on Crist III 34, Allas! I nadde itrowed on your lore V 31. Vergl. in p. 148, A. 1. Für beide Präpositionen lässt sich das Afranz. en vergleichen: Et créés en Ihesu Gui d. B. 3329; Mes, se deu plest, an cui je croi Chev. Lyon 3753, 54; Se or de rien an moi te fies ibidem 740. Doch ist im AE nach den entsprechenden Verben on nicht selten: ic me on minne

drihten deorne getreowige Ps. 54, 24; on dryhten gelyfdon Ps. 113, 19;

swa we wenat on he Ps. Ben. 32, 18.

Ebenso bei den Verben des Rufens, Schreiens, Lärmens über, gegen, nach: And ever on Cristes mooder meke and kynde Sche cryed III 126, Ther saugh I the, crewel Juno . . . . . Renne and crye, as thou were woode, On Eolus V 215, O Furies thre of Helle on yow I crye IV 170; cryen wird auch mit dem Ausruf out = weg! pfui! als Accusativs-Objekt verbunden: The blood cryeth 'out'! on your cursed dede III 126 eine Handschrift of für on; I crye 'out'! on the ministres . . . . That schulde kepe and rule this cité III 235 eine Handschrift streicht out; dies out wird von den Herausgebern und auch von Mätzner änlich unserem 'ich rufe aus etc.' zu cryen gezogen, doch vergleiche man: And cryden 'out' and 'harrow' in the strete II 118. Ein anderer dieser Ausrufe ist Fy = pfui, der auch absolut stehen kann: And sothly he to himself seyde: Fy Upon a lord that wol have no mercy II 55, Fy on the devel! thynke which oone he is IV 223 = pfui tiber den Teufel (der in dir steckt?); fie on possession But-if a man be vertuous with al III 1; Out steht elliptisch z. B. bei Shaksp. Out on thy mistress! Com. of Err. 2, 1. — Certes he Jakke Straw, and his meyné, Ne maden schoutes never half so schrille . . . . . . As thilke day was mand upon the fox III 246. Daran angeglichen scheint pleynen on statt of: O glotony, wel ought us on the pleyne III 92.

Weder beim AE on noch beim Afranz. en ist bis jetzt ein än-

licher Gebrauch nachgewiesen.

Für die Verben des Macht, Einfluss habens über kenne ich nur einen Beleg: Bycause that drink hath dominacioun Upon this man III 251.

Hier vergleicht sich nur Nfranz. avoir, exercer, pouvoir influence etc. sur. Ferner steht ein Afranz. Beispiel, welches Dickhuth aus dem Eulalialied (13) anfürt: Chi rex eret acels dis soure pagiens.

AE: heora ciningas hæfdon sige geworht on heora feondum Blickl. Hom. 67, 9 gehört doch wol eher zu den p. 187, A. 1 verzeich-

neten Belegen.

Zalreicher vertreten sind die Verben des Kämpfens, Kriegfürens etc. gegen: Octavyan.... Shoop him an oost on Antony to lede V 295, The poeple ros on him III 218, Of these twoo here was a shrewede les, To come to house upon an innocent V 324 = überfallen, beschleichen, vergl. oben p. 187, A. 5 seken upon somwight, das man auch als hierher gehörig fassen könnte, da ein Objects-Accusativ fehlt; ferner das AE ham secan, dem dieselbe Vorstellung zu Grunde liegt, nur wurde dasselbe noch nicht als begrifflich zusammengehörig verstanden und daher ham noch mit dem possessiven Genitiv verbunden: Ne was hat forma siö, hat he [Grendel] Hroögares ham gesohte Beow. 717; unser 'heimsuchen' hat ein ganz änliches Schicksal gehabt.—my synne and my confusioun Han take on me a grevouse accioun V 79 aus: Contre moy font une accion Ma vergoigne et confusion Deguilev.

Hierher, wenn nicht zu lyen on, gehört: For Boger, which that bisschop was of Pise Had on him maad a fals suggestioun III 215.

Aus dem AE vergleicht sich hier: feah him feohtan on firas monige Run. 26 änlich öfter. Gelomlice uppon hone eorl wann Sax. Chron. 1095, Heora ægder uppon oderne tunas barnde ibidem 1094. Aenlich ist bei Commines entreprendre — (feindliches!) unternehmen gebraucht: supplioit au roy ne vouloir rien entreprendre sur le pass de Bretagne II 2.

Bei einer Anzal von transitiven Verben mit einem Sachobjecte steht on mit einem Personal- oder einem zweiten Sach-Objecte.

Erstens bei den Verben des Spendens, Verschwendens, Verlierens an: al that he mighte gete, and his frendes sente, On bookes and his lernyng he it spente II 10, They wolde hem selle and spenden on this craft III 56, that it be a foul thing a man to waste his catel on wommen III 342, And al the cost..... Is lost also, which we upon it laye III 53, I may wel leese a worde on yow, or letter, Al be it I shal be never the better V 318 eine Handschrift von achten setzt (irrtümlich!) of für on.

Weder im AE nach Afranz. ist bis jetzt etwas gefunden, was sich genau mit diesem Gebrauche deckte.

Ferner bei den Verben des Wartens auf, und Aufwartens: This sompnour, ever wayting on his pray II 248, Ay waytyng on the reyn, if he it heere II 112, This world awaitheth ever on thy godenesse V 82, Aurilius . . . . Awayteth night and day on this miracle III 19; Ther is ful many an eighe and many an eere Awaytand on a lord, and he not where II 270 = achtend auf, beobachtend, gehört also begrifflich besser zu den Verben des Denkens Erinnerns etc. p. 189.

Auch dieser Gebrauch ist bis jetzt weder im AE noch im Afranz. belegt.

Auf die Zeit bezogen steht ME on upon der Praposition in ziemlich nahe; noch mehr deckt es sich mit by, da es wie dies zumeist kleineren Zeitabschnitten, vornehmlich den Tageszeiten, beigegeben wird; auch das AE on und das Afranz. en ist in dieser Verwendung gewönlich. ME: Goth with a sensen on the haly day Sensyng the wyves II 103, And al this was compassed on the nyghte V 324 eine Handschrift von neunen hat in, eine zweite by! Yet sayde he to hymself upon a night V 33, The poeple ros on him upon a night III 218, on night II 263, a nighte II 218, ebenso häufig a morwe, aber wol stets at ave ausser beim Gebrauche der Artikel; im AE ist dagegen on æfen die gewönliche Formel. Bei näher bezeichneten Daten ist das Substantiv stets von dem bestimmten oder unbestimmten Artikel begleitet; ist dieser nicht vorhanden, so steht wenigstens die Präposition in ihrer vollen Form. Sehr stark und auffallig sind daher Falle wie: A Sonday next comyng yit most I paye An hundred frank III 112 = on the Sonday; I may naught slepe

nevere a Mayes morwe IV 197 = on a Mayes morwe. Die Formel now on dayes III 71 = heutzutage stammt wol aus dem Afranz.

Eine unserem wärend nahe kommende Bedeutung hat die Präposition, wenn sie den Zeitraum bezeichnet, innerhalb dessen eine Tatsache einmal statt hat oder sich vielfach wiederholt, AE: priwa on geare Legg. Aethelr. Conc. Aenham. 16; ME: sexty tyme a day he lost his hewe IV 126, Ful ofte a day she sighte ek for destresse V 30, It made his hewe a day ful ofte grene IV 155, And certes oones a yeer atte lest way it is laweful to be houselyd, for sothely oones a yer alle thinges in the erthe renovelen III 362 eine Handschrift schreibt das erste Mal: oones in a yeer! Dass indes die Formel noch in der alten Weise verstanden wurde, beweist der folgende Beleg: I might a thousand tyme selle Upon a day my lyf in thi servyse IV 290.

Hier können zwei Belege zur Sprache kommen, deren Erklärung einige Schwierigkeit verursacht: But deth, that wol not suffre us duelle heere, But as it were a twynkling of an ye, Hem bothe hath slayn II 279 a twynkling etc. liesse sich hier auffassen = warend, innerhalb, eines Augenblicks, doch könnte a hier auch der Artikel sein und das ganze übersetzt werden: ihr Tod trat ein (so schnell) als wenn es das Blinken eines Auges gewesen wäre. Derartig lose Satzbindungen dürfen im ME nicht auffallen: auch ist es nicht ohne Bedeutung, wenn eine Handschrift a streicht, was bei dem Artikel öfter vorkommt, bei der Präposition jedocht nicht statthaft wäre. - Ein noch schwierigerer Fall ist der folgende: His hondes like a briddes clowes were, Til God relessed him a certeyn yeres III 207, man wird zunächst geneigt sein a hier für den Artikel zu halten und die ganze Formel als im absoluten Accusativ stehend = warend einer, auf eine, Reihe von Jaren aufzufassen. Dagegen würde jedoch sprechen, dass der he, von dem hier die Rede ist, nach Ablauf der beregten Reihe von Jaren nicht wieder in seine Krankheit zurückfiel sondern starb. Wenn daher hier nicht, wie ja immerhin möglich, eine ungenaue Ausdrucksweise vorliegt, so würde man nur noch an a(on) = after denken können, ein Sinn der der AE Präposition nicht fremd war, wenn auch nur in ihrer verstärkten Form uppon; doch vergleiche auch einen allerdings fraglichen Beleg für on bei Grein, Glossar II 332.

Für den Fall, dass Ereignisse wie Zeitbestimmungen behandelt und wie diese mit dem zeitlichen on verbunden werden, kenne ich nur wenige und noch dazu zweifelhafte Belege: Upon this word we han assented soone III 263 kann heissen 'bei diesem Worte', kann aber auch gefasst werden — 'auf dieses Wort hin', wie die Fälle on caas, aventure, die Mätzner zögernd hierher stellt, die aber nicht hierhin gehören. Ein anderer Beleg ist: But right as floures, thorugh the cold of nyghte Yclosed, stowpen on her stalkes lowe, Redressen hem ayein the sonne brighte, And spreden on hire kynde cours by rowe IV 192, on zeitlich gefasst, würde sich hier nur durch

'wärend' wiedergeben lassen, immerhin bedenklich, da on in diesem Sinne sich sonst kaum findet. Warscheinlich ist, wie sonst nicht selten, on hier mit in verwechselt; auf jeden Fall ist die Uebersetzung: und breiten sich aus wärend ihres gütigen Laufes, die eine nach der anderen.

Hier lässt uns das AE wiederum im Stiche, denn die von Grein gegebenen Belege kann ich nicht für streng temporal halten. Dagegen ist im Afranz. dieser Gebrauch des en ganz gewönlich: En la pluie s'en vunt et en la tenebrur St. Thom. 1984, Mes au gauchir petit sejorne Et molt demore an son retor Chev. Lyon 3214, 15.

Für die Verben des Lebens, sich närens von, habe ich nur einen Beleg entdecken können: My spirit has his fostryng on the Bible II 263 vergl. oben p. 189, A. 2. Sonst finden sich z. B.: And ffedith him on the venym Deposit. of Rich. II p. 15; AE: And fed pe on hire velum Ps. 36, 3 aus pasceris in divitiis ejus; pe us eal forgeaf, pæt we on lifgað Gn. Ex. 135; auch Afranz. bei vivre: falloit quils vescussent sur le peuple Commines I 2, toute cette compagnie vivoit sur ses coffres ibidem I 5.

Auf causalem Gebiete dient die Präposition zur Bezeichnung eines Gegenstandes, auf Grund dessen oder zu Folge dem eine Tatsache besteht oder sich vollzieht: And be avysed wel and sobrely, Er ye doon eny execucioun Upon your ire for suspeccioun III 258 = auf Euren Zorn hin; Hire wo for love is for another wight, And hereupon to gon asaye hire nowe, I may wel wete, it nyl not ben my prowe V 33 = darauf hin, dem zu Folge; And yef so be my gilt dethe have deserved . . . . In guerdon yit of that I have you served Beseche I you . . . . That herupon ye wolde write me . . . . . That dethe may make an ende of all my were V 57-8 = und wenn ich schuldig bin, so bedenkt, dass ich Euer Diener war, und schreibt mir dem zu Folge, demgemäss, damit mich der Tod von meinem Kampfe er-Upon this word we han assented some III 263 = 'auf diese Meinung, Auseinandersetzung hin und auf Grund und wegen derselben gaben wir unsere Zustimmung, denn', heisst es weiter, 'es schien uns man müsse (auf jeden Fall) mit einer tugendlichen Erzälung den Abschluss machen und ihm zu dem Behufe volle Freiheit lassen und Gehör gewären'. Aenlich ist up gebraucht: I telle hyt the up a condicioun V 178 = auf Grund einer Bedingung, auf eine Bedingung hin, unter einer Bedingung; cheste of every care At wrytyng of thys letre I was on lyve, Al redy oute my woful gost to dryve, Which I delay, and holde hym yit in honde, Upon the syght of matere of youre sonde V 57 = auf Grund des, in Hinblick auf den Fall des, Empfangs einer Aeusserung Eurerseits; es scheint, als wenn hier ein Substantiv etwa aventure unterdrückt wäre und der vollständige Ausdruck lauten müsste: Upon the aventure of the syght etc. Dies on aventure haben wir in: I trow I shal not lyven til to morwe; For whiche I wolde alweys, on aventure, To the devysen of my Einenkel, Streifzüge.

sepulture The fourme V 13 = 'auf den (möglicher Weise eintretenden) Fall oder Zufall hin', also ziemlich derselbe Gedanke, der schon durch alweys ausgedrückt ist. Etwas abseits steht upon cas, dessen Bedeutungsentwicklung sich etwa so darstellen liesse: auf Grund des Zufalls, dem Zufall zu Folge, zufällig. Der letztere Sinn ist deutlich erkennbar in den folgenden beiden Belegen: This parissch clerk . . . . Upon the Monday was at Osenaye With company, him to disporte and playe; And axed upon caas a cloysterer Ful pryvely after the carpenter II 113; to the kyng thow wende, Or he may wondren wheder thow ert gon; . . . . Or upon cas he may efter the sende, Er thow be war IV 326. Hierher wird auch der folgende Beleg gehören: And byd him that on alle thynge That he take up Seys body the kynge V 159 = auf alle Fälle hin = auf alle Fälle. Dies ist deutlich der Sinn, wie jedoch thynge dazu kommt cas zu vertreten, dafür weiss ich keine genügende Erklärung; möglich wäre eine Kreuzung mit einem aboven alle thynge.

Dies causale on ist im AE nicht zu finden. Das Afranz, en der Gemässheit (siehe Raithel p. 57 sowie unser in p. 152) scheint ihm zwar gelegentlich nahezukommen, deckt sich jedoch nie genau mit ihm. Es darf vermutet werden, dass auch hier eine eigenartige Verwendung des Afranz. sur zu Grunde liegt, die sich bisher der Beobachtung entzogen hat, auf welche aber schon das einmal auftretende up mit ziemlicher Sicherheit schliessen lässt; vergl. unten

p. 195, A. 1 sowie p. 196, A. 4.

Bei Beteuerungen wird der angerufene Gegenstand mit on eingefürt. Die ursprüngliche Bedeutung des on war hier eine örtliche, indem man bei Ausspruch des zu beschwörenden die Hand auf einen heiligen Gegenstand legte, AE: Gif hwa mænan ab on haligdome swerige Legg. Cnut. I. B. 33; Bringeb pene haledom and ich wulle swerien per on Laz. II 537. Ebenso Afranz.: Sur la reliques de s'espée Murglais la traisun jurat Rol. 607; sur lui (la lei Mahum) jurat li Sarrazins Epans ibidem 612. Doch tritt diese Vorstellung bald zurück und weicht der eines verbürgenden Gegenstandes, auf Grund dessen man redet. Belege dafür finden sich schon im AE. Auch die Beispiele in Chaucer sind von dieser Art: And this on every God celestial I swere it yow, and ek on eche goddesse, On every nymphe, and deyté infernal, On satury and fawny more and lesse IV 363, And yet he had yswore to hire, On alle that ever he myghte swere, That so she saved hym hys lyfe, He wolde have take hir to hys wife V 222.

Damit stehen in Verbindung Manungen und Versicherungen, welche als Androhungen des Eintretens einer Strafe erscheinen können: Upon peyne his heed of for to swappe That no man schulde knowe of his entente II 296 eine Handschrift schiebt zwischen peyne his ein zweites of ein; That fro thy lond is banischt on his heed II 54 == bei Verlust seines Kopfes, bei seinem Kopfe; And Arcite is exiled upon his heed II 42. Eine Mischung mit den eben besprochenen Schwur-

formeln liegt vor in: On peril of my lif I shal nat lye IV 304, Take fuyr and ber it in the derkest hous . . . . And let men shitte the dores, and go thenne, Yit wol the fuyr as fair and lighte brenne As twenty thousand men might it biholde; His office naturel ay wol it holde, Up peril on my lif, til that it dye II 241 andere Handschriften of für on. Up peril of my soule, and of my lyf, I counsel yow the best ? . Das hier bei den Verbotsformeln sich öfter findende up - of erkläre ich als eine möglichst getreue Nachbildung des Afranz. entsprechenden sur — de (vergl. das unten p. 196, A. 4 erwänte up aus sur), zu der man über die Zerlegung des upon hinweg, wie sie der eben erwänte Beleg aufweist, gelangt ist: Lord, as ye comaundede me Up peyne of deth, so have I do certeyn II 197, The kyng comaundeth his constable anon, Up peyne of hangyng of an heigh justice, That he etc. II 194, Up payne of cursyng, loke that thou be To morwe biforne our erchedeknes kne II 255, No man therfore, up peyne of los of lyf, No maner schot . . . . Into the lystes sende II 78, and |he| cride 'Hoo! No more, up peyme of leesyng of your heed II 53, Mfranz.: s'obligerent les Liegeois de la tenir sur peines d'une grande somme de deniers Commines I 14, sur peine de grand somme d'argent ibidem II 2, sont . . . . obligés sur grandes malédictions de les bien garder ibidem II 8. Hieraus erklärt sich auch das Auftreten des einfachen up in Fällen wie: Yam ycome to telle up oth Alis. 228 ebenso bei dem oben erwänten tellen up a condicioun. Anders jedoch das up nach den Verben der Bewegung, das zwar unter Einwirkung des Afranz, sur aber immerhin aus dem AE entstanden sein muss; man beachte das oben erwänte up heah Blickl. Hom. 219, 20. Ich fasse es auf als das ursprünglich zum Verbum gehörende und mit ihm ein Compositum bildende Adverb, welches unter gewissen Umständen sich schon im AE von seinem Verbum trennen konnte und unter Beihilfe des Einflusses des Afranz. sur seine Stellung vor dem das Ziel bildenden Substantivum erhielt. Auch hier jedoch hat es seine ursprüngliche adverbielle Natur noch nicht ganz verloren.

Nach den Ausdrücken des Affectes wird häufig das Motiv desselben durch on eingefürt: Rewe on my child, that of thyn gentilnesse Rewest on every synful in distresse II 196 dies die gewönliche Construction, nur selten steht of siehe p. 165—6; have rowthe uppon my sorwes sore II 75, Have mercy on oure woo II 29. For evere on love han wreches hadde envye V 32 eine Handschrift un, eine zweite of! for sothely who so hath envye upon his neighebor III 308 aber gleich nachher to whom he hath envye siehe to p. 220, A. 8, Of hem that hadden wrong suspeccioun Upon the sely innocent Custaunce II 190 vergl. suspicion qu'on avoit les uns sur les autres Commines I 5. For men han ever a licorous appetit On lower thing to parfourme her delit III 255, And folwed ay his bodily delyt On wommen, ther as was his appetyt II 318. Upon the Frere his herte was so wood II 258. This squyer, which that hight Aurelius, On Dorigen that was so amorous III 25, He was

Digitized by Google

so ravyssht on his lady May II 334, She wex enamoured upon this man  $\nabla$  326.

Im AE finden wir: hi edwit on he ealle haddon Ps. 78, 13; hu lange yrsast hu on himes esnes gehed? Ps. 79, 5; was on Creacas hold Met. 1, 56; He gehyld on him had Luc. 18, 7. Ferner stehen die den Blickl. Homilies entnommenen: gefeon on 5, 7; 11, 4 = sich freuen über; wynsumian on 7, 3; 159, 2 = dasselbe; langian on 113, 15 = sich sehnen nach.

On dient auch dazu den Gegenstand einzufüren, welcher in allgemeiner Weise die Tätigkeit motivirt, oder den sie anlangt,

so dass sich also on hier mit by be, NE about deckt.

Nach den Verben des Redens, Lehrens, Schreibens über ist anderswo on nicht selten, wenn auch bei Chaucer hier meist of steht. Doch finden wir es einmal in elliptischer Verwendung in: He made also, goon ys a grete while, Origenes upon the Maudeleyne V 289. Bei verwandten Verben findet es sich gelegentlich: And ever enquering upon every thing II 249; they he can but lewedly On metres and on rymyng certeynly II 171 = versteht sich auf, And say us a tale of love, for certes ye Connen theron as moche as any man II 354. Häufiger ist lyen on = lügen, über, gegen. Now sestow nat this fool of fantasie Peyneth hire on ladys for to lye V 63, As wel thow myghtest lyen on Alceste V 64, And if they on hire lye, I wis hemself shold han the vylenye IV 300. Der Gebrauch ist im Afranz. wie es scheint selten, ich konnte ihn nur einmal bei sur in dem Original der Tale of Melibeus belegen: Althirfirst ye schul considre that in thilke thing that thou proposist, and up what thing thou will have counseil, that verray trouthe be sayd III 158 ans sur quoy tu veulx avoir conseil; für up aus sur vergl. oben p. 195, A. 1. — Im AE finden wir gelæran on Blickl. Hom. 217, 5 = belehren über, und getynan on ibid. dasselbe.

Hierzu stellen sich die Begriffe des Krankens, Sterbens in Betreff, an, in Folge, einer Krankheit: Syk lay the mauncyple on a maledye II 124, auch am Tode selbst: deye On schamful deth II 195,

a schamful deth to deye  $\Pi$  188.

Hier kann nur verglichen werden das AE: þa wearh he untrum

on feforadle Blickl. Hom. 217, 15.

Schliesslich erwäne ich noch das Adjectiv: long along, das schon im AE die Präposition on nach sich hatte, allerdings neben häufigerem æt: Gif fu fonne wenst fæt it on fe gelong se (i. e. sie) fæt fa woruld sælda on fe swa onwenda sint, fonne eart fu on gedwolan Boeth. 7, 2; Hi sohton on hwon fæt gelang wære Beda 3, 10.

ME: Som sayd it was long on the fuyr-makyng; Some sayde nay, it was on the blowyng III 57, I can not telle wheron it is along ibid.; On me is nought alonge thin yvel fare IV 193 = ich bin an Deinem

Unglücke nicht Schuld.

Aus der causalen Vorstellung konnte sich leicht die instru-

mentale entwickeln. Doch ist in diesem letzteren Sinne on von

in stark beeinträchtigt worden:

Gelegentlich finden wir noch die Sprachbezeichnung mit on verbunden: It is to say on Englisch hevenes lilie III 31, And al youre actes [are] red and songe Over al thys lond, on every tonge V 219 zwei Handschriften von vieren in für on! siehe oben in, p. 150, A. 4.

Sonst würde nur noch der folgende Beleg hierhergehören: Therfor right as an hauk upon a sours Up springeth into thaer, right so etc.

II 266 = auf einen, mit einem, Schwung.

Das instrumentale on ist vor Sprachnamen im AE gewönlich: fat eow eorobuende on monig peodisc herien Met. 10, 26; on Ebrisc

spræc El. 725. Das Afranz. gebraucht hier en.

Auch die Vorstellung eines Zweckes oder einer Bestimmung lässt sich an die Präposition on knüpfen, namentlich bei den Verben der Bewegung: But he that goth for gold or for richesse On swich message, cal him what the liste IV 241, he saugh upon a daunce go Of ladys four and twenty and yit mo II 236; He couthe hunt al wilde deer, And ride on haukyng for ryver III 131, As he on huntyng rood II 285. Auch die Formeln on his neede, on his way, goon lassen sich final auffassen: He sente his knave and eek his wenche also Upon his neede to Londone for to go II 12, For at day set, he on his way is goon Toward Saluce . . . . this mayden for to guyde II 302.

Diese Construction ist gut - AE: ic eom on his ærende hider gefered Gen. 497; let fleogan culufran on fandunga Gen. 1452; to faran

on landsocne Gen. 1665, 1699.

Hieher sind auch die Fälle zu rechnen, wo nach gewissen transitiven Verben on, wie sonst to und for, mit seinem Nomen einen zweiten Objects-Accusativ vertritt: Hier wynne I nothing upon cariage II 254 — hier gewinne ich nichts als, zur, Fure, Ladung — nichts was ich wegfaren könnte.

Dies ist bereits AE: Ic pat hogode pat ic anunga eowra leoda willan geworhte, odde on wal crunge Beow. 633f; sume on wale crungon ibidem 1114 = einige waren als Tote gefallen. — Im Afranz. findet sich kaum etwas entsprechendes; entfernt nur änelt, doch eher zu den vorigen Fällen gehört: Une foiz a la cort le roi M'envoia ma

dame an message Ch. Lyon 1003.

Aenlich sind auch die AE Fälle habban, wesan, on = etwas haben zu etwas, dienen zu etwas, Grein, Glossar II sub on p. 327. Einen mit den dort gegebenen Beispielen genau sich deckenden Beleg haben wir nur in on ydel: AE: on idel sohton sawle mine Ps. 62, 8 = in vanum; on idel gylp winnað Ps. 126, 1 = in vanum laborant; ME: Or elles alle oure labour is on ydel IV 147.

aboute. AE: onbutan abutan = um.

In örtlicher Verwendung drückt die Präposition aus, dass der von ihr eingefürte Gegenstand von einem andern umschlossen oder umlaufen wird. AE: An wunderlic trendel was atteowed abutan pare sunnan Sax. Chron. 806.

ME: Lo how Jacob . . . . Band the kydes skyn aboute his nekke II 322. It tikeleth me aboute myn herte-roote II 220.

Ferner werden Zalen- und Zeit-angaben durch die Präposition in annähernder Weise bestimmt:

AE: Man sloh mycele wæl abutan feower hund manna Sax. Chron, 1055.

ME: this lordes . . . . Been on the Sonday to the cité come A-boute

prime II 68.

Wie hier aboute neben dem oben p. 188, A. 2 besprochenen on steht, so lassen sich bei den folgenden Fällen änliche Parallelen ziehen:

about steht im Sinne von 'auf, für' nach den Begriffen des Verwendens, Spendens:

For al the good he spendeth ther aboute He less schal  $\Pi$  54; im AE findet sich nichts entsprechendes. Vergl. on, p. 191, A. 4.

Wie oben on nach Verben der Bewegung den Zwek einfürt, genau so auch aboute: For bothe we goon abouten oure purchas II 253, Let us go forth abouten oure viage II 254, Now goth this marchaund faste and busily Aboute his neede III 116, that I may gone about thi nede IV 143. Dies beweist das die oben p. 197, A. 5 angefürten Belege mit on richtig aufgefasst sind. Auch wenn der Zweck des Gehens concrete Gegenstände betrifft: What wil ye dine? I will go theraboute II 263, Go now thy wey and speed the heere aboute II 110 d. h. um den Trog etc.

Als durch Ellipse hieraus entstanden sind die folgenden Belege aufzufassen: Thus lete I Damyan about his neede And in my tale forth I wol procede II 341, And schet the dore, whils we be aboute Oure privetée III 64; whil thay were aboute Her tretys II 288, certeinliche I am aboute noughte, If that I speke of love V 5 = ich bin nach nichts (gegangen), mit nichts, unnütz beschäftigt. For Joves ys not ther-

aboute . . . . To make of the as yet a sterre V 227.

Auch einmal mit dem Infinitiv verbunden: I was aboute to wedde a wif, alaas! II 211 = in poynt, o poynt to, NE goyng to = im Begriffe zu. Siehe oben p. 186, A. 1.

Im AE ist abutan in dieser Verwendung nicht zu finden. Es

gebraucht dafür ymbe.

ayein(s) (aforyeynes), AE: Ongegn ongen (foran ongen); Afranz.: (en)contre == gegen.

örtlich von der Ruhe = gegenüber.

He slough Phiton, the serpent, as he lay Slepyng agayn the sonne upon a day III 252, [He] gan as the snow ayein the sonne mette IV 315, He mette he saugh a boor, with tuskes grete, That slepte ayein the brighte sonnes hete V 51. Ein genau entsprechendes AE Beispiel kann ich nicht finden, doch vergleiche man: ongean pam Godes Suna Blickl.

Hom. 167, 6 = angesichts des Sones Gottes; On pam lande Moab, ongean Jericho Deuteron. 32, 49.

In eben diesem Gebrauche kommt aforyeynes vor: Nece, who hath arrayed thus The yonder hous, that stant aforyeynes us? IV 201

vergl. AE: bæt castel, bæt foran ongen eow ys Mt. 21,2.

Von der Bewegung im feindlichen Sinne — wider, AE: On gewinne wid sone deafol and ongean his agenum lustum Joh. ME: And here ageyn no creature of lyve Of no degré avayleth for to stryve II 93. Auch mit to ben verbunden: I nas, ne never mo to ben I thynke, Ayeins a thynge that myghte the forthynke IV 210 that ist nicht auf thynge sondern auf den ganzen Hauptsatz zu beziehen!

Im freundlichen Sinne — entgegen zum Empfang, AE: he agen hine arn Luc. 15, 20. ME: Ayeins his doughter hastily goth he II 306, And preyeth hire to ride ayein the queene II 182; Ayens the knight this olde wyf gan ryse II 236 — erhob sich um ihn zu empfangen. Diese letztere Ausdrucksweise stammt wol sicher aus dem Afranz., vergl.: Yseut s'est contre lui levee; Li emperere le vit, si est

encuntre lui levet Burguy II 347.

Bei Zeitangaben bedeutet ayein die Annäherung an einen Zeitpunkt, AE: Fela hungerbitene ongean winter ham tugon Sax. Chron. 1096. ME: But on a day, agayn the even tyde III 236 so nur drei Handschriften, die übrigen ageines; agayn the day III 337 Lesarten wie vorhin; I herd a noyse aprochen blyve That ferd as been doon in an hive Ayen her tyme of oute fleyinge V 255. Hieran sich anschliessend dennoch aber auffällig ist der Gebrauch von ayenis im folgenden Belege: But hardely it is not al for nought, That in myn herte I now rejoysse thus; It is ayenis som good V 48 — diese meine innere Freudigkeit ist etwas Gutem entgegen — etwas Gutes verkündend — kurz vor etwas Gutem, vergl.: They'll talk of state; for every one doth so Against a change Shakspere, Rich. II 3, 4. Against ill chances men are ever merry; But heaviness foreruns the good event; ibidem II. Henry IV, 4, 2.

among(es), AE on gemong, onmang, gemang = unter, zwischen. Eine Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung der Composition liegt vor in: And as me mette, they [the foules] set a monge Upon my chambre roofe wythoute V 164 = in Menge, in Haufen, zu Hauf; vergl. oben in (on) bei Collectiven, p. 147, A. 3f.

Die Präposition steht bei pluralen Personen- und Sachnamen sowie Collectiven in Bezug auf Gegenstände, Tätigkeiten und so weiter, welche bei einer Anzal von Individuen und einzelnen Dingen verbreitet, angenommen und hergebracht sind.

AE: Ac ne forless mine sawle ongemang ham arleasum Ps. 25,9.
ME: But nevertheless ther was gret morning Among the people II
189, If he omange the Grekes knowen were V 66, Scarsly amonges twelve, two schuln thrive Continuelly III 114; And thenkith, lord, among your thoughtes wise, How that oure dayes passe in sondry wyse II 281

= unter, zwischen, Euren weisen Gedanken bedenket (auch diesen), dass etc.

Die Präposition nimmt Bezug auf Umstände und Handlungen, in denen das Subjekt eben befangen ist, und erhält damit einen temporalen Sinn.

Diese Verwendung der Präposition ist erst im späteren AE zu finden: Onmang pam gewinnan se fæder fordferde Sax. Chron. 1106 — wärend des Kampfes; pa ongemang pysum ofsloh Leofsige ealdormin

Afic pas cynges heahgerefan ibidem 1002.

ME: Amange al this, the fyne of the parodye Of Ector gan approchen V 64 = unter dessen; relativisch angeschlossen: To sle this boor was al the contré raysed, Omanges which ther come this boor to se A maide V 61 = wärend welchen Ereignissen.

over, AE ofer = über.

Die Präposition bezieht sich ihrer räumlichen Grundbedeutung nach zunächst auf die oberhalb eines Gegenstandes sich hinziehende Tätigkeit, welche an der einen Grenze desselben beginnt und jenseits der anderen endet.

AE: Hu seo halege spræc ofer heahne weal Jud. 161; He for ofer

Myrce on Norowealas Sax. Chron. 853.

ME: The theef fel over boord II 198, A softe paas went he over the strete II 116, And al youre actes [aren] red and songe Over al thys londe V 219 hieraus erklärt sich das so häufige over al == über alles hinweg, überall. Auch bei Kleidung: [He dide] over that an haberjoun, For persyng of his hert III 135.

Daraus entwickelt sich der Gebrauch der Präposition zur Bezeichnung der Stellung an einem Punkte oberhalb eines Gegen-

standes.

AE: Hwær sæt ure drihten? ofer winda ftoerum Adr. and Rith. He geseah godes gast wunigende ofer hine Mt. 3, 16.

ME: That we may goo, And breke an hole an hye upon the gable

Into the gardyn ward over the stable II 110 = tiber dem Stalle.

Mehr aus der ersteren als aus der letzteren Verwendung der Präposition entwickelt und erklärt sich ihr Gebrauch zur Bezeichnung des comparativen Hinausgehens über etwas. Namentlich das quantitative Ueberbieten wird in engerem Umfange durch over bezeichnet, welches hier fast überall sich durch NE more than wiedergeben lässt.

AE: pæt se broder ne moste his lifes brucan ofer pam anum geare Cubb. — tiber ein Jar hinaus; ME: Hens over a myle III 97 — von hier tiber eine Meile hinaus.

AE: He ofer willan geong B. 2409 = gieng über seinen Willen hinaus = wider seinen Willen; ne lateh he us no costian ofer gemet Blickl. Hom. 13, 8 = über das Mass hinaus = übermässig. ME: Thay daunce and play at dees, bothe day and night And ete also and

drynk over her might III 90 = tiber, wider, ihr Vermögen. Aenlich: And over al this yit seide he mochil more II 88 = tiber all diess hinaus, zu alle dem.

AE: hu fu wurde fus wigfrist ofer eall wifa cynn Jul. 432 Moises was soblice se bilewitusta mann ofer ealle menn Num. 12, 3. ME: But he was . . . . . . subtil in that crafte over eny wyght V 199 — geschickt tiber Jedermann hinaus — mehr als Jedermann.

AE: Ne lufa fu oore fremde godas ofer me Legg. Aelfred. 2. ME: she him trusted over eny creature V 199 = mehr als jedem andern.

Aus der Verwendung der Präposition zur Bezeichnung eines Gegenstandes, über welchem ein anderer Gegenstand sich ruhend befindet, entwickelt sich nun ihre unserem in Betreff, rücksichtlich entsprechende Bedeutung.

over hat diesen Sinn namentlich nach den Begriffen der Affecte. Die zu Grunde liegende Vorstellung ist, dass man über jemand (ge-

beugt) weint, klagt, traurig, fröhlich ist.

AE: Hia wundradon ofer hine D. Marc. 12, 17, HG: be pam für ofer hine! Ic milsa ofer preat ibidem 8, 2; pu nære miltsiend ofer heora cild Blickl. Hom. 249, 6; He weop ofer hig Luc. 19, 41. ME: And eke he made him jelouse over her V 200 ein I am jealous over you wird von Mätzner II 483 noch aus dem NE angefürt. Freier ist der Ausdruck, wenn die Klage, Freude etc. nicht eine Person, sondern ein Abstractum zum Objecte hat: upon yow [I] mot compleyne Over the terme sette betwix us tweyne V 354.

Nicht häufig ist die Verwendung von over, wo von einer Macht,

Obhut, oder Ueberlegenheit die Rede ist.

AE: Ju byst anweald habbende ofer tyn ceastra Luc. 19, 17; Sealde him mihte and anweald ofer ealle deofel-seocnyssa ibidem 9, 1;

Se was cyning ofer eal Ongel-cynn Sax. Chron. 901.

Diess over finde ich nur in der Consolacioun und zwar dem lat. prae oder Dativ entsprechend: O ze erfelyche bestes considere ze nat over whiche fing fat it semeth fat ze han power 1378 aus nonne o terrena animalia consideratis, quibus qui praesidere videamini; Now yif fou saye a mouse amongus ofer myse fat chalengede to hymself ward ryzt and power over alle ofer myse, how gret scorne woldest fou han of it 1379 aus Nunc si inter mures videres unum aliquem jus sibi ac potestatem prae ceteris vindicantem, quanto movereris cachinno; fe body haf power over fe body 1383 Glosse!

to unto into till untill intill, AE to into til, Afrz. à = zu.

unto und into können als Verstärkungen von to gelten, änlich till etc.; into giebt zwar vornemlich die Bewegung in einen umschlossenen Raum hinein an, doch wird es nicht selten mit unto verwechselt. Gleichfalls als Verstärkung von to ist aufzufassen die Verbindung to-ward, welche entweder dem zugehörigen Nomen vorangeht oder dasselbe umfasst: toward me, Canterbury, oder to me ward, to Canturbury ward. Dass wie jede andere Präposition so auch to-

ward seinem Nomen nachfolgen kann, braucht kaum erwänt zu werden; übrigens liebt Chaucer diese Stellung gar nicht sehr.

Die Präposition steht nach intransitiven wie transitiven Verben der Bewegung den Gegenstand einleitend auf den dieselbe im eigentlichen oder übertragenen Sinne gerichtet ist:

Diese Verwendung des to ist im AE wie im ME ganz gewön-

lich, ich gebe daher nur einigermassen auffällige Belege:

Ye goon to Canturbury; God you speede  $\Pi$  24, And in to Grece hymselfe ys forthe yfare V 347 == unto! Toward the town of Rome goth hir way  $\Pi$  205, they ben goon Hom til Athenes  $\Pi$  91; To Caunturburi ward  $\Pi$  25.

this noble doughty kyng Repeyring to his revel II 365, his propre mansyoun, To which he seketh to repaire V 232, sith thou art that same, To whom I seche for my medycine V 81 aus: Car a toy je m'achemine Pour estre bien mediciné Deguilev., vergl. AE: to pam lande, pær pe lust nymed to gesecanne Andr. 295; war im AE (ge-) secan von einem Objecte begleitet, so wurde dasselbe nicht von for eingeleitet wie im eben gegebenen ME Belege, sondern folgte dem Verbum im Accusativ: he pa brydlufan sceal to oberre idese secan Jul. 115, gif pu hyldo to halgum secest ib. 171, wislice gedyde pætte mannum bedigled was on eordan hat ge hat on heofonas to Gode sohtan Blickl. Hom. 201, 1, gehört also ursprünglich zu p. 205, A. 3ff. In dem folgenden Belege ist grace daher wol nur scheinbar das zu erbittende Object von sechen, und in Wirklichkeit to your grace die höfliche Umschreibung von to you wie in unserem Euer Gnaden Eure Hoheit etc.: Ye be also fro youre heritage ythrowe . . . . And we despeyred that seken to youre grace VI 288. Dieser Beleg beweist zugleich mit endgültiger Sicherheit, dass im ME das to nach seken nicht mehr als to der Ruhe verstanden, sondern zu den zalreichen to der Bewegung geworfen wurde. With any wilde boor or other beste, That they han hunted to in this foreste V 306 von neun Handschriften streichen drei to, eine vierte schreibt into für to in! AE huntian mit Acc. ist also hier an die Construction der übrigen Verben angeglichen. For on a nyght slepyng he let hir lye And staal awey upon his companye V 317 von 8 Handschriften eine on to, drei unto, eine to; Whanne that he staale awey to his navye ibidem. Sche light adoun and falleth him to feete II 203 = ihm zu Füssen. And gruf he fel adoun unto the grounde III 128; Ne noon schal lenger unto his felaw goon II 82 hier = zu, wider, im feindlichen Sinne. ther come entryng into the halle A ryght grete company V 255, we ben entred into schippes bord II 110, Com into schip alone II 198, right as an hauk upon a sours Up springeth into that II 266, And thou shalt fynde us, if I may, sittynge At som wyndow into the strete lokynge IV 194. So long he wente hous by hous, til he Cam til an hous II 261. Eek if a man approche to a womman by desir of lecchery III 312; a man is so latrede or tarying er he wil torne to God III 327.

And oute hys trumpe of gold he brayde Anoon, and set hyt to his mouthe V 260, And sette the swerde al sharpe unto hir herte V 332 von 9 Handschriften 2 upon, 1 on, 1 at; The bridel is unto the tour i-born II 365, men . . . . caste . . . . blood Unto the fyr II 91 für into. That we may goo And breeke an hole an hye upon the gable Into the gardyn ward II 110 = 'nach dem Garten hinein' oder wie wir sagen würden 'hinaus'.

In tibertragener Bedeutung: That were not honest, if it came to pref III 251 = wenn es zur Prüfung kommen, wenn es geprüft werden, würde. He fel ayein into his sikes olde V 27 = in, vergl. oben p. 146, A. 4 in speche fallen. Einmal steht unto für by oben p. 126, A. 6: God of hevene Ne wol not that the philosophres nevene, How that a man schal come unto this stoon III 74. For what man is entred unto play etc. II 278 für into = quasi 'in das Spiel hineingehn' = 'das Spiel eingehen'. to purpos for to go IV 243 = zur Absicht, zum Beabsichtigten, gehen; Unto my purpos I wol have recours II 357 = die Rückkehr einschlagen zu, nach. Hieraus erklären sich Ellipsen wie: But now to purpos II 227, For (andere Handschriften but) now to purpos II 345; ebenso ist aufzufassen das häufige: to theffect = 'zur Wirkung, zum Ergebniss, Schluss', welches in Verbindung mit einem Verbum der Bewegung sich findet: And forthy to effect than wol I skyppe V 295.

Chaunteclere . . . . . Cast up his eyghen to the brighte sonne III 240, Another day he wil . . . . bringe the to lure III 251 = dich zu Verlust, Schaden, bringen. Ye moten herken yf he can replye Ageyns al this that ye have to him meved V 286 = was Ihr zu ihm, ihm zu, geschoben, ihm vorgeworfen, habt.

Hieran reihen sich solche Begriffe, welche an sich keine Bewegung und Tätigkeit bezeichnen, sondern deren Ausdehnung oder Erstreckung bis zu einem Endpunkte oder Maasse hin in Betracht kommt:

AE steht hier meist of, doch findet sich: Hu heah hit wære to fam heofone Bo. 35; fa geseah he on swefne ane hlædre fram eordan to heofenan Gen. 28, 12; Geetad to fylle Lev. 26,5.

ME: Unto his brest it raught II 114, And theroute come so grete a noyse... Men myghte hyt han herd esely To Rome V 267—8 doch ist nicht ausgeschlossen, dass hier das noch im AE nicht seltene unserem zu bei Ortsnamen entsprechende to der Ruhe vorliegt. Allerdings lässt sich dies to sonst nicht mit Sicherheit nachweisen. — And of he rente al to his bare shirte IV 269 — bis zum, bis auf's Hemd; But yit I can not bult it to the bren III 241 — es sieben bis auf die Kleie. This marquis yit his wif to tempte more To the uttrest proef of hir corrage, Fully to han experiens and lore... He on a day etc. II 302—3 — bis zum äussersten Beweis, bis auf die äusserste Betätigung, ihrer Standhaftigkeit. And they hire reverence Unto the fulle diden hardily IV 233 — bis zum Vollen — zur Ge-

nuge. Elliptisch: For which we han so sorwed, he and I, That into litel bothe it hadde us slawe IV 336 für unto — wir bekümmerten uns so sehr, dass es bis auf ein Geringes gieng oder kam oder war, dann hätte es uns den Tod gegeben; also im Sinne unseres 'beinahe'. — Ther was non such from Hulle to Cartage II 13 so gewönlich.

In den folgenden Belegen wird der Sinn der Richtung nach — hin gleichfalls nur durch die Präposition ausgedrückt: They deemen gladly to the badder ende II 361 gleichsam: sie urteilen gern nach der schlimmeren Seite hin. Thou canst to Crist for us be such a mene, That all oure gilt forgevin be us clene VI 310 — du kannst uns eine solche Vermittlerin sein nach Christo hin; daher besser unto: Who shal unto thy Sone my mene be? V 83.

besser unto: Who shal unto thy Sone my mene be? V 83.

Dass auch das beliebte sownen = klingen, anklingen, streifen, an hierhergehört ergiebt sich schon aus dem häufigen unto into: That sowneth unto gentilesse of love II 370, Als fer as sowneth into honesté III 200 zwei Handschriften unto! Every thynge that souned into badde IV 368, But that that mighte sownen into goode IV 150.

Hieran schliesst sich der Gebrauch des to nach einer Anzal von Verbalbegriffen wie sprechen, rufen, predigen, singen, klagen, schreiben, wo die Präposition das Objekt einfürt (gewönlich einen Personennamen), auf welches die in den Verben liegende Tätigkeit gerichtet ist.

Die Construction ist im AE so gewönlich, dass Belege un-

nötig sind.

Auch für das ME seien nur die wichtigeren Fälle erwänt: and unto one of you, said he Right in this wys VI 312, And with a sighe thus sche sayd hir tille II 370; Now speke, now preye, unto oure Salviour That he etc. VI 308-9; At my begynnyng thus I to the crye V 196, To whom shal now any sorwful herte calle? VI 286, Sith she is dede, to whom shulde we compleyne ibidem, I suffre, and yet I dar not to yow pleyne VI 289; Syngith 'Placebo' and I schal if I can, Butif it be unto a pore man; To a pore man men schuld his vices telle, But not to a lord II 271. Preye thou for me . . . . To God, thy sone VI 308; Ful bisily to Juppiter besoughte Yive hym meschaunce IV 327, I pray unto your courtesye, Bethe hevy ayeyn VI 294, And to your routhe and to your trouthe I crie V 208, vergl. auch oben p. 108, A. 5. Zu diesen Verben gehört auch hopen: For what sholde any wyzt hopen to god, or whi sholde he preien to god Cons. 4582 frei aus quid enim vel speret quisque vel etiam deprecetur. AE auch gelyfan: he bid gelic fæm godum men fe ahopad to fæm ecean leohte Blickl. Hom. 17, 23; to Gode gelyfan ibidem 55, 8. Man vergl. auch oben seken to p. 202, A. 5.

Hierher könnte vielleicht gehören der folgende Beleg: If ye wol ought unto youre sone the kyng II 192. Der Zusammenhang ergiebt nämlich, dass hier ein Verb wie sagen (lassen), schreiben, vielleicht auch bitten zu ergänzen ist. Die Ellipse eines solchen Verbums

erscheint jedoch bei to so ungermanisch, dass hier wol eine fremde, Afranz. Construction zu Grunde liegen dürfte. Ein je veux qch. au roi würde allerdings durchaus unelliptisch — ich will etwas beim Könige aufzufassen sein, würde jedoch darum den Beleg noch nicht nach p. 206 verweisen, da nach der Verstärkung zu urteilen unsere Präpostion deutlich den Sinn der Richtung hat. Doch vergl.: Tristran dit: que li vulez vus? Trist. II p. 44, Burguy II 88.

Bei vielen dieser Verben bleibt der Dativ nicht selten un-

bezeichnet. Man vergleiche den Dativ p. 105ff.

Bei den Begriffen der Ruhe, oder auf die Frage Wo, war to schon im AE nicht mehr häufig. Ausserdem kommen die zalreichen Fälle des to nach secan in Wegfall, da, wie wir oben p. 504 sahen, dies im ME nicht mehr als das der Ruhe verstanden wurde sondern als das der Bewegung. Doch finden sich im AE auch andere Fälle: Fa se synscada to scipe ehstream sohte Jul. 672 (ein ganz anderes secan to als das oben erwänte!); to fære halgan ciricean Blickl. Hom. 203, 32 — in der Kirche; Mätzners (II 301) aus Legg. Cnut. I. B. 75 angefürter Beleg: Ic wille fæt æle man sy grydes wyrde to gemote and fram gemote bietet dagegen sicher nicht das to der Ruhe sondern das elliptisch gebrauchte to der Bewegung.

Koch verfolgt diesen Gebrauch bis auf Lazamon. Doch ist sein erster Beleg nicht glücklich gewält. Die ganze Stelle lautet: fif & fifti kineland he bi-won to his azere hand, wibuten his riche pe ær læi to Rome I 307-8 und Madden übersetzt: without his realm that ere lay in Rome. Aus einer Stelle der Kath v. 24 f., in der berichtet wird, dass der Imperator Maxentius, nachdem er sich von seinem Gegner geschlagen nach Alexandrien zurückgezogen hat, ebendort ward king of het lond het lei into Rome erkennen wir jedoch erstens, dass hier dasselbe liggen vorliegt wie in der Stelle Lagamons und zweitens, dass das to dieser letzteren nicht das to der Ruhe sondern das der Richtung und bildlichen Bewegung ist. Die Stelle aus Laz. ist demnach zu übersetzen: abgesehen von seinem eigenen Reiche (oder seinen Reichen?) und nun erklärend: was schon früher nach Rom zu lag = gehörte bezw. gehört hatte. Ein anderer Beleg aus dem Anfang des 14. Jarh, erhält gleichfalls nur einen Sinn, wenn wir das to als das der Bewegung fassen: per folc was at churche ynouz, as to be tyme lai St. Dunst. v. 4 = dass so viele in der Kirche waren, gehörte nach oder zu der Zeit, gebürte der Zeit, war ihr entsprechend.

Auch der andere von Koch angefürte Beleg ist nicht zweifellos: To Lundene læi þe ærchebiscopstol II 601 denn abgesehen davon, dass die Phrase, wenigstens äusserlich, dieselbe ist wie die, welche wir oben in ganz anderem Sinne deuten mussten, kann man doch nicht gut sagen, dass ein Bischofssitz in einer Stadt liegt. Allerdings hat: der Bischofssitz gehört zu auch seine Bedenken.

Man mag demnach beurteilen ob ein leben diges to der Ruhe bei

Ortsbezeichnungen in der zweiten Hälfte des 14. Jarhunderts noch vorkommen konnte. Bis nicht weitere Belege beigebracht werden, halte ich diess für sehr unwarscheinlich, und ich glaube daher, dass in dem oben gegebenen Belege: Men myghte hyt [the noyse] han herd esely To Rome V 267—8 to = bis zu, nach gefasst werden muss.

Anders steht es mit stonden to, welches nicht zu verwechseln ist mit dem von Mätzner II 300 f. besprochenen NE to stand to wie in stand to me, stand to your arms u. ä.; wärend nämlich diese stand to etc. entstanden sind durch eine Verkurzung von come to me and stand (here oder by me), und in dem hier gebrauchten to auch in der verkürzten Formel die Vorstellung der Bewegung noch heute nicht erloschen ist, haben wir in einem anderen NE to stand to, wie es vorliegt z. B. in to stand to ones loss u. a., aus alter Zeit bewarte und erstarrte Floskeln vor uns, welche die Anname, sie seien aus irgend welcher Verderbniss entstanden, nicht zu lassen. Allerdings wird das to auch hier als das der Bewegung aufgefasst, aber das kommt wol nur daher, weil das to der Ruhe längst ausser Gebrauch gekommen und vergessen ist. Zu Chaucers Zeit kann man dagegen in dem entsprechenden to den ursprünglichen Sinn der Ruhe noch herausgefült haben, eine Anname, die namentlich durch den Umstand bestärkt wird, dass in den betreffenden Formeln to mit at wechselt.

Bei Chaucer finden wir die Belege: The neygheboures . . . . In ronnen, for to gauren on this man . . . . For with the fal he brosten had his arm; But stond he muste to his owne harm. For whan he spak, he was anon born down With heende Nicholas and Alisoun: They tolden every man that he was wood II 118 und der Sinn ist offenbar: aber es half ihm alles Klagen und Anklagen nichts, er konnte von seinem Schaden nicht weg = musste bei ihm stehen bleiben, d. h. sich mit und trotz ihm zufrieden geben. Ebenso aufzufassen ist: the ferthe manere of humilite is, gladly to stonde to thaward of his sovereyns, or of him that is in heigher degré III 303. Ein dritter Beleg ist: Oures ys the voys that han the charge in honde, And to the juges doome ye moten stonde IV 69 = den Entscheid haben wir! Ihr aber müsst bei des Richters Urteil stehen (bleiben) d. h. Euch mit ihm und trotz ihm zufrieden geben, vergl. hierzu at in der fast wörtlich gleichlautenden Stelle: Ye be submitted thurgh your fre assent To stonden in this cas at my juggement II 171. Die eigentlich hierhergehörige Präposition war jedoch sicher to; sie lässt sich bis zum Ende des 13. Jarhunderts zurückverfolgen: The king . . . . bihet hem stablishe to stonde al to here rede Thomas Beket v. 2282, The king suor upe the boc . . . . That he al clanliche to the popes loking stod Rob. of Gloc. p. 506, up the pope lokynge of Rome he ssolde yt do, And he wolde therto stonde al clene wy poute fyzte ibidem p. 359-60 und danach ganz einfach: To stond to al that holi churche with rizte lokie wolde Thomas Beket v. 586 = mit allem sich zufrieden geben, was etc. Gewiss ist die Redensart noch älter. Aus dem AE jedoch habe ich etwas genau entsprechendes nicht belegen können.

Ein anders to der Ruhe haben wir in der alten adverbiellen Formel to medes, AE to middes: My-self to medes wol the letre sowe IV 202. Wattenbach p. 165 sagt bezüglich dieser Art des mittelalterlichen Briefverschlusses: Pergament wird [nicht, wie zumeist die Briefe von Papyrus, gerollt sondern] in der Regel gefaltet sein; man druckte das Siegel aber nicht unmittelbar darauf, sondern zog einen ganz schmalen Streifen Pergament durch den Brief und das Siegel, so dass ohne Zerschneidung desselben der Brief nicht geöffnet werden konnte'. Ich wüsste also nicht, was meine Auffassung unannehmbar machen könnte. Will man übersetzen zum Lone so stimmt erstens die Umgebung nicht recht dazu und zweitens fragt man sich, wozu dann der Plural stehen muss. Die Lesart zweier Handschriften: the für to giebt aber gar keinen Sinn und wenn man daraus schliessen will, dass die Stelle schon damals unverständlich, der nach meiner Auffassung bestehende Gebrauch also kein Gebrauch war, so lässt sich darauf erwidern, erstens, dass gedankenlose Schreiber schon ärgere Versehen gemacht haben, und zweitens dass die Ursache des Verstosses wol in medes lag, das wegen seines ungewönlichen Stammvocals nicht sofort als das gewönliche middes erkannt werden konnte. Was nun dieses medes angeht, so sind besonders im Kentischen Schwankungen zwischen festem i und e häufig genug anzutreffen und von Stratmann (Gloss. s. v.) wird aus einem anderen Dialekte sogar ein medil für middel nachgewiesen.

Dagegen auf Zeitverhältnisse bezogen ist das to der Ruhe im AE und im ME ganz gewönlich und auch noch heute in

Gebrauch:

Wir finden hier: to-night, to-morwe, to-day; aber nie to-eve. Ein-

mal begegnet to-yeer IV 234 = heuer.

Auch den Ersatz der Zeitbestimmung durch Ereignisse kann man einige Male belegen, wenn es auch nicht ganz sicher ist, ob dieser Auffassung der Belege sich im ME nicht noch andere Vorstellungen beimischten. Jedenfalls geht das hier mit at (siehe p. 120, A. 2) wechselnde to auf das Afranz. à der Ruhe zurück und giebt seinem Rectum einen an das conditionale streifenden aber deutlich erkennbaren temporalen Sinn: Insolent is he that dispisith in his juggement alle other folk, as to regard of his valieu, and of his connyng III 295 = im, beim, Hinblick auf; and [he] helde al vanyté, To respect of the pleune felicité That is in hevene above V 75.

Von der Ausdehnung bis zu einem zeitlichen Endpunkte gebraucht ist das reine to nicht sehr häufig zu finden: That to the deth myn herte is to hir holde V 24, obedient to his deth III 359. Einmal ist dies to der Ausdehnung mit dem to der Ruhe zusammengefallen oder zusammengezogen (siehe p. 167, A. 1): Ye tarie usheer

no lenger than to morwe III 17 = than to to morwe.

Meist stehen die Verstärkungen: unto (= on to, Zupitza?), mehrere Male das mit unto verwechselte into, einmal die doppelte Verstärkung til unto und einmal das seltene until: Scarsly amonges twelve two schuln thrive Continuelly, las-tyng unto oure age III 114, I shal wel suffre unto the tenthe day IV 365; In which [hous] into this day in noble wyse Men doon to Crist and to his seint servise III 45, Remember eke upon the sorow and peyne, That thou sufferit in to his passioun VI 310 so die beiden schottischen Handschriften, die englische hat nur in; die Schotten werden wol recht haben, denn wenn auch die Beziehung des to auf das Ende der Passion also gleichsam bis zum Endpunkte des Endpunktes ungewönlich ist, so zerstört in doch das Metrum. Inough to lyve in honour and plesaunce Til unto tyme that we shal be dede IV 361—2; it wol lasten from oon Estren day until an other Ester day III 310.

Nahe liegt die Verwendung der Präposition bei der Vorstellung einer Zusammengehörigkeit oder Gemeinschaft, welche sich teils als ein additionelles Hinzukommen, teils als Verbindung und Verknüpfung, teils als eine Betätigung im Beisein und

unter Einwirkung eines Gegenstandes darstellt.

AE: Wise wæran woruldwitan he to godcundan rihtlagan worold-laga settan Legg. Aethelr. a. MXIII. 27; Ycan ane elne to his anlicnesse Luc. 12, 25. — Gebunden to bæle Cod. Ex. 196, 12; Ealle ha hing he to hære lifre clifiad Levit. 1, 8. — Für den zu dritt erwänten Fall wendet das AE dagegen andere Präpositionen, zumeist mid, an. Es sind daher nur franz. Constructionen zu vergleichen wie: danser au violon, aux chansons; l'air retentit au bruit du canon; les feuilles tremblent au vent u. a. m., die ich leider nicht bis in's Afranz. zurückverfolgen kann.

ME: & adde it to his seconde altitude Astr. II § 23, 14; & adde perto up to pyn eye to pe residue ibid. § 41a, 4; ben conjoigned to filk clernesse Cons. 4594 aus illique . . . . luci . . . . conjungi; we mowen ben conjoygned and clyven to bilke sovereyne prince of binges Cons. 4599 aus summo illi rerum principi connecti atque adhaerere possimus; for what cause or enchesoun joyneth he him, or knetteth him so fast unto his goodes III 183, The tour, ther this Theseus ys ythrowe . . . . Was joynynge to the walle of a foreyne V 337 = war sich verbinbend mit, stossend an, den Wall; The grete tour . . . . Was evene joynyng to the gardyn wal II 33. If gentiles were plaunted naturelly Unto a certayn lignage II 240 = wenn adliger Sinn von Natur auf ein bestimmtes Geschlecht gepflanzt wäre, auf ihm wüchse. What schold I more unto this tale sayn III 236 = zu dieser Geschichte hinzu erzälen. Auch elliptisch: Mete unto wombe, and wombe eke unto mete, Schal God destroyen bothe III 92 aus: Esca ventri, & venter escis: Deus autem et hunc, et has destruet I Cor. 6, 13, oder gehört dies zu p. 216, A. 5?? Hierher gehört das so gewönliche ther-to = dazu, ausserdem, über dies II 3, II 6, II 10 u. ö.

Lord! how couthe I daunce to an harpe smale  $\Pi$  220. Hierher kann man auch die Verben rechnen, die ein reden, anklingen

und ertönen auf einen und zu einem gegebenen Anlass und Anstoss hin bezeichnen, deren Verwendung jedoch zumeist eine übertragene ist: answeren to = antworten auf d. i. entsprechen dem: & unterstand wel, hat degree of this Bordure ben answering & consentrik to the degrees of the Equynoxial Astr. I § 16, 4, daher: But alle hire lymes so swele answerynge Weren to womanhode, that etc. IV 119. Ferner acorden to = erklingen zu, mitklingen bei, dessen ursprüngliche Bedeutung im ersten Belege deutlich hervortritt: He syngeth in his voys gentil and smalle Now, deere lady, if thi wille be, I praye yow that ye wol rewe on me, Ful wel acordyng to his gyternynge II 104 = sehr wol erklingend zu seinem Guitarrenspiel. For unto such a worthi man as he Acorded not . . . . To have with sike lazars aqueyntaunce II 8 = klang nicht, stimmte, passte nicht; To this sentence accordeth the prophete David, that seith etc. III 164, Hir dyete was accordant to hir cote III 229. Vielleicht gehört auch sounen hierher, doch stellen wir dies wegen des stets dabei sich findenden unto into besser zu den p. 203 verzeichneten Fällen.

An die Vorstellung eines Endzieles und einer Richtung schliesst

sich in natürlicher Weise der Begriff des Zweckes.

Für die einfacheren Fälle finde ich im AE leider keine Belege; ME: For over al, where I myn eyen caste, Weren trees . . . . . . The peler elme, the cofre unto careyne, The box pipe tree, holme to whippes lasshe . . . . . The sheter ewe, the aspe for shaftes pleyne IV 57 alles elliptisch und neben for stehend; To other woundes, and to-broken armes Some hadde salve and some hadde charmes II 83. When Pandarus saugh tyme unto his tale IV 201; No worde she spake, she hath no myght therto V 332; Swere thy trouthe therto V 178 d. h. dies zu tun; To what fin is swich love I kan nat se IV 185 = zu welchem Zwecke.

Die Präposition steht nach Zeitwörtern, um den Zweck anzudeuten, auf welchen die in denselben enthaltene Tätigkeit gerichtet ist.

Dieser Fall ist im AE gewönlich: Adam us gestrynde to deade A. S. Homilies II, 12; Gedolade . . . . . dead leodum to helpe Cod. Ex. 72, 15; hi woldon an mynstre areran Criste to love Sax. Chron. 655.

ME: Why? quod this Yeman, wherto axe ye me III 48, For certis such sorwe werkith to the deth of the soule III 328, Of hem, that han her good therto i-lent III 72, To oure doctrine it is i-write i-wys III 248, that they . . . . . sende me grace to biwayle my gultes, and to studien to the savacioum of my soule III 369; I made hir to the worschip of my Lord III 76, his wyf hadde doon hire leccherie, Him to gret schame and to gret vilonye III 257 vergl. AE he heold ær his æhta him to wean § to wlencum Blickl. Hom. 53, 8; My lord your fader . . . . And eke youre moder of her gentilesse Han in myn hous ibeen, to my gret ease III 243, Thy pappis quhite, That gave him souk also Unto our saving VI 310, For Crist of the dedeynyt not for to take both flesche Einenkel, Streitzüge.

and blood, to this entencioun: Upon a croce to deven for oure sake VI 309, Into his net Criseydes herte bryinge; To this entente he koude nevere fyne V 32, whoso seth a womman, to coveytise of his lust, he hath doon lecchery with hir in his herte III 342 — wer ein Weib zur Begierde seiner Lust anblickt etc. Auch einmal til: This favour did he til her loses V 260 zwei Handschriften von vieren schreiben to. Hierher gehört auch: But loke that thilke remembraunce be to no delyt of him III 268.

Die Bestimmung zu oder für etwas kommt bei einer grossen Anzal von Tätigkeits-Begriffen in Betracht, so bei denen der Veranlassung, Aufforderung, Nötigung, Berechtigung, Neigung, sowie denen des Strebens, der Einwilligung, Bereitschaft, Gewärung u. ä. Hier kann man viele Afranz. Verba anfüren, deren Verbindung mit  $\dot{a}$  auf das ME von Einfluss gewesen sein könnte. Indessen war die betreffende Verwendung des to im AE schon so gewönlich, dass wir fremde Einflüsse nur für gewisse einzelne Fälle zugeben dürfen.

AE: pat ge recene eow fysan to gefechte Jud. 189, pat he hie to pam gebede gebadan ne mihte Dan. 202, He gelærde mine handa to gefechte Ps. 17, 33, het hie to pam side gyrwan Andr. 796. — waron gearwe to gude El. 23; nales late waron to pam orlege Andr. 47; Foreheald to yfele Gen. 8, 21.

ME: and therto his resoun consentith III 309, For what man is entred unto play He moot needes unto that play assente II 278 vergl. Afranz. consentir a Soltmann p. 395; I wol entente to wynnyng, if I may II 251, how lightly is every man enclyned to his oughne plesaunce and to his oughne desir III 163, And specially aboven every thing Excited he the poepul in his preching To trentals and to give for Goddis sake II 259, whan a man is moved to synne III 283, it is impossible but he be tempted somtyme and moeved in his fleisch to synne III 288, by the whiche a man is stired the more to delitis of luxurie III 299, And taughte him sodeinly, by what slighte This mayde to his purpos wynne he mighte III 79; This is the other hand of the devel, with fyve fyngres, to cacche the poeple to his vilonge III 342; I schal myself two herbes techen yow III 233 alle übrigen Handschriften to für tuo! Unto mercy hastow receyved me V 79 aus: a merci m'as receü Deguilev., the mercy of Crist is alway redy to resceyve him to mercy III 367, forsothe God nolde nought receyve us to his love III 307.

Die Beispiele mit receyven könnten jedoch auch zu den p. 204, A. 2 gegebenen Belegen gehören, da hier die Grundanschauung vielleicht die des Empfangens, Aufnehmens in einen Ort ist.

Der folgende Beleg: Wherto constreyneth he his folke so faste, Thing to desyre but hit shulde laste VI 268 gehört nur zum Teile hierher. Nur to desyre hängt von constreynen direkt ab und dies to wie überhaupt der bei weitem grösste Teil der beim Infinitiv stehenden ist auch unser to des Zweckes. Wherto da-

gegen, wenn auch gleichfalls finalen Sinnes, hat mit constreynen unmittelbar nichts zu tun, sondern ist elliptisch gebraucht und mit Ergänzung des Fehlenden zu übersetzen: Wozu, zu welchem Zwecke ist es, dass er sein Volk zwingt. Wherto gehört also zu den Ein-

gangs p. 209, A. 3 gegebenen Belegen.

Nach Adjectiven AE gewönlich, ME: redy to the flyghte IV 203 man vergleiche die häufige AE Formel gearwe to gube u. ä.; whan that a man is not wont to strong drinke III 339, He that is usaunt to this sinne of glotonye, he ne may no sinne withstonde ibidem. Peraventur I was therto most able V 178 = fishig, geschickt, geeignet; Brynge us to that paleyce that ys bilte To penytentys, that been to mercy able V 85, and whiche thinges ben convenable to verray confessioun III 286 = passend zu, vergl. Afranz. covenable à Soltmann p. 405; Now schalt thou understonde what bihoveth and is necessarie to verray perfyt penitence III 266 vergl. Afranz. necessaire à Soltmann p. 406. O Domegyld I have non Englisch digne Unto thy malice and thy tyrannye  $\Pi$  193, Hire countenaunce ys to her herte digne V 330, god of love hath the bystowede In place digne unto thi worthynesse IV 147, and to thi mercy everichon, So mak us, Jesu, for thy mercy, digne V 77 eine von drei Handschriften hat grace für zweites mercy = mache jeden von uns um deiner Gnade willen würdig, fähig, deiner, für deine, Gnade; seltsamer Weise scheint Soltmann ein Afranz. digne à nicht zu kennen; dagegen vergleiche man AE: seo heall Gode weorbe funden was Blickl. Hom. 163, 13 - Gottes wert, würdig! Angeglichen worthy to: Ful worthy ben thy wordes to memorie II 348 anlich: He was of persone and of gentilesse . . . . . Worthy to any wight that liven may V 295 was sich besser anders auffassen lässt, siehe unten p. 213, A. 3ff.

Häufig wird to mit einem Nomen da gebraucht, wo sonst der prädicative Nominativ oder Accusativ erscheint. Die am Subject oder Object gesetzte Bestimmung wird in diesem Falle als dasjenige dargestellt, wozu der Gegenstand sich eignet oder wozu er wird und dient. Die Verben, die hier in Frage kommen, sind: Etwas sein, werden, machen, verwandeln, ändern, haben,

AE: pæt to lafe wæs of pam gebrote Math. 15, 37, pær he to deofte weard Gen. 305; pæra rihtwisra gewinn awent to blisse Job, Ettm. 6, 11; pa awenden hi heora frofer to edwite ibid. 5, 43; Hyldon pa offrunga and ceorfon to sticcon Levit. 1, 6; ponne moton we hie us to giongrum habban Gen. 407; sende him to lace gife unscynde El. 1200; and pone ænne genam to gisle El. 600; pa sealde heo Zelfan hire pinene Jacobe to wife Gen. 30, 9; pa he nam Rebeccan to wife Gen. 25, 20.

geben, nehmen u. ä., zu, für, als etwas.

Für han to ist das im Afranz. so häufige avoir à femme, avoir à nom etc. zu vergleichen, siehe Engel p. 7. Auch die ebenda p. 8 gegebenen Belege: tenir à grant chose und recevoir à abbei gehören

hierher.

ME: But loke that thilke remembraunce be to no delyt of him III 268 lässt sich jedoch auch auffassen wie oben p. 209, A. 4ff. angegeben. For that wol torne rancour and desese To accord and love III 252, My joye is tourned to pleynynge, And al my lawghtre to wepynge, My glade thoghtys to hevynesse V 173, To derke ys turned al my lyghte V 173, My boldenesse ys tourned to schame ibidem. Meist jedoch into auch in: In wrathe ys turned my pleyinge, And my delyte into sorwynge, Myn hele ys turned into sekenesse ibidem, A mannes mirthe it wol torne into grame III 72, That so canst tornen ernest into game III 252. Einmal sogar die seltene Verstärkung intil: Ther sawgh I Dyane turned intil a tree II 64. Sathanas transformeth him into an aungel of light III 347; transformed into the aungel of light ibidem. Have ye nat sworne to wife me to take V 316 für weitere Belege siehe doppelten Accusativ. The whom God ches to moder V 82, And wanne Lavinia to his wife V 223, To have yow to my wif II 303 für weitere Belege siehe Accusativ mit Infinitiv p. 258ff. A man may lightly lerne . . . . To multiplie and bringe his good to nought III 72. But of the fir and flaumbe funeral In which my body brennen shal to glede V 13: bei ben gadred to-gidre al in to a forme and in to oon wirchyng Cons. 2676 aus in unam veluti formam atque efficientiam gehört jedoch vielleicht besser nach p. 209, A. 4ff.

In der Beziehung auf einen mit to eingefürten Gegenstand kann dieser die Vorstellung eines Mass-stabes erwecken, welchem eine

Tätigkeit, Sache oder Eigenschaft gemäss ist.

Im AE findet sich hier manches entsprechende: God gescop fa man to his anlicnesse Gen. 1, 26; hafast to fance gefenod finum hearran Gen. 506. Secgan to sobe Beow. 101, Ic fe to sobe secgan wille Jul. 132, ic to sobe wat ibid. 547; he him to ræde fand Blickl. Hom. 199, 30; gedo me fremsume frofre fine to finum godum gastes willan Ps. C. 131 änlich ibidem 104 und Gen. 717. Hierher gehört wol auch: hine to sylfcwale secgas nemnað Vy. 56 — sie nannten ihn gemäss dem Selbstmord d. h. einen Selbstmörder.

Im Afranz. steht à ziemlich oft für selon: Diex les y envoit bons et tiex qu'il soient à sa volontei Joinv. 613; De ce cas, ne peuent lessier lour femmes à la loi de Mahommet ibidem 630; neben AE to sobe steht das sehr häufige Afranz. à certes, siehe Burguy II 281; und für die ME Verbalsubstantive mit to vergleiche man das bekannte à esciant und verwandte Formeln: et li amiraus li respondi que jà Diex ne m'en sauroit mal grei, puisque je ne lavoie fait à escient ib. 327. Ferner nicht zu vergessen die Infinitive al mien cuidier, a leisir, al vostre plaisir, a mun pooir, a sun saueir, a lor voleirs, siehe Soltmann p. 381.

ME: I wol answere yow schortly to the point III 119, And for the beste ay suffre to the tyde IV 147 = gemäss der Zeit, wenn die Zeit es erfordert, mit sich bringt. God wot this nobil king, as to my wit, The firste night hadde many a mery fit II 207, To ben youre frende and helper to my myghte V 6, as to my doom Thou art a maister III 199. Ye ben the womman in this world lyvynge Withowten paramours, to my wittynge, That I best love IV 162, and to my supposynge, Sche couthe not adversité endure II 310.

& understond wel, pat degree of this Bordure ben answering & consentrik to the degrees of the Equynoxial Astr. I § 16, 4. Hierher kann man noch manche von den oben p. 209, A. 1 gegebenen Verben und Adjectiven rechnen, welche Angemessenheit oder Uebereinstimmung bezeichnen; so namentlich accorden.

Die Zusammenstellung eines Gegenstandes mit einem anderen wird zum Ausdrucke des Verhältnisses zu demselben in quan-

titativer oder qualitativer Hinsicht.

Im AE findet sich nur etwas entfernt änliches in: he let hine swa micles wealdan hehstne to him on heofona rice Gen. 254 was nichts anderes heissen kann als nach ihm; ob aber dieser Sinn aus der Vorstellung als den höchsten im Vergleich zu ihm, hervorgeht, vermag ich nicht zu entscheiden. Auch will ich nicht vergessen zu erwänen, dass im AE beim Comparativ die Sache, mit welcher eine andere verglichen wird, nicht selten im Dativ steht: Johannes, se was mara a selra eallum ofrum mannum Blickl. Hom. 163, 19; eallum halgum he is sigefæstra & georenra ibidem 167, 24.

Auch aus dem Afranz. kann ich nur änliches beibringen. Commines hat an einer Stelle: ne font point grande differance.... d'un enfant bastard à un légitime 7, 2 was Stimming allerdings und zwar mit vielem Rechte local auffasst — es ist nach ihrer Meinung keine grosse Entfernung von . . . . nach . . . . .

Trotzdem ist eine Construction wie: To the most of men this is a Caliban, and they to him are angels Shaksp. Henry IV 1, 2; it is ten to one u. s. w. u. s. w. im NE überaus beliebt und auch in Chaucer lassen sich nicht unbedeutende Spuren derselben finden, obgleich Mätzner für dasselbe nur einen Beleg (Alis. 6548) beibringen kann.

Ich bemerke bei an, dass dieses hym han vielleicht aus dem Lateinischen stammt, da es in der Consolacioun einmal das lateinische sese habere wiedergiebt: how so or in what manere pat pe ordre of causes hab it self 4476 aus quoquo modo sese habeat ordo causarum.

Hieran schliessen sich die elliptischen Belege: He was of persone and of gentilesse . . . . . Worthy to any wight that liven may

V 295, His overslop it is not worth a myte As in effect to him III 48 ist warhaftig keinen Heller wert im Vergleich zu ihm, seinem Stande. Meist durch in comparisoun verstärkt: A man of litil reputacioun, Nought worth to Phebus in comparisoun III 255, Nought worth to the as in comparisoun The mountance of a gnat III 257.

Sehr nahe verwandt mit diesem to des Verhältnisses und der Vergleichung ist das to der Rücksicht, welches, meist in lockerer Verbindung mit dem Satze, den Gegenstand einfürt, in Beziehung auf welchen oder in Betreff dessen etwas aus-

gesagt wird.

Die Partikel as, ohne welche dieses to im NE nie erscheint, war im ME einerseits demselben durchaus nicht nötig und unentbehrlich und konnte andrerseits je de adverbielle Bestimmung einfüren. In diesen Fällen, aber nur in diesen (!), hatte es keinen eigenen Sinn sondern diente nur dazu, den von ihm eingeleiteten Satzteil stärker hervorzuheben. Diess mag zur Kennzeichnung dieser im ME so überaus beliebten und interessanten Partikel vor der Hand genügen, da ich beabsichtige, dieselbe anderen Ortes einer genaueren Besprechung zu unterziehen.

Dem to der Rücksicht ist man im AE bis jetzt nicht begegnet, und im Afranz. scheint das entsprechende à erst in jüngerer Zeit sich neben das früher allein geltende und auch später noch auf lange Zeit dominirende de der Rücksicht zu stellen; erst bei Commines ist es und zwar nur einmal zu belegen: à sa parole et con-

tenance estoit hardy et sage chevalier 8, 6.

Dasselbe muss jedoch früher vorhanden gewesen sein nach dem ME zu urteilen, wo das to der Rücksicht sich öfter findet: That ryght swich as yt felten wele or woo, As ferforth as yt in my powere lay, Unreprovable unto my wifhood ay, The same wolde I felen, life or deethe V 297, Worthy, wise and goode also, And riche and happy unto love V 262. Elliptisch: that other goode werkes that he wroughte whil he lay in dedly synne been outrely deede, as to the lif perdurable in heven III 277, As to the firste synne that is in superfluite of clotheynge, which that makid is so dere, to harm of the poeple etc. III 296, as to youre firste resoun, certes it may lightly be answered III 147, And to the secounde resoun, wheras ye sayn, that alle wommen ben wikke, save youre grace! certes ye despise alle wommen in this wise, and he that alle despyseth, saith the book, alle despleseth, III 148, weiterhin: And to )andere Handschriften as to) youre ferthe resoun III 149, And sothly, as to youre fyste resoun ibidem. Vielleicht gehört auch hierher der Beleg: Now be we duchesses both I and ye And sykered to the regals of Athenes V 342 = und gesichert betreffs der königlichen Herrschaft tiber Athen; man vergleiche oben p. 111, A. 3-4; regals ist Mlat. regalia und diess nach Du Cange = jura regia, dominium regale. Das Verbum touchen = berüren (im Gespräche), mit welchem das to der Rücksicht nicht selten umschrieben wird, regiert, wie zu erwarten. immer den Accusativ. Wenn es sich einmal mit to findet, so verdankt es diess wol dem Einflusse seines Analogons: And, sire, as to the firste poynt, that touchede to the kepinge of youre persone, ye schul understonde etc. III 164 als to der Bewegung möchte ich diess nicht auffassen.

Da solche Ellipsen wol am besten durch I speke saye (as) to zu ergänzen sind, so dürften auch folgende Belege hierher gehören: He spak to hem that wolde lyve parfytly II 209 — rücksichtlich derer, 'Nay', quod the Sompnour, 'let him saye to me What so him list' II 245 — rücksichtlich meiner.

Ein ebenso interessanter als zweifelhafter Beleg ist der folgende: What? slombrestow as in a litargue? Or artow like an asse to the harpe, That kereth sown, whan men the strenges plye, But in hys munde of that no melodye May synken hym to gladden IV 137-8. Diess Sprichwort oder diese Redensart lernte Chaucer kennen beim Uebersetzen der Consolacioun. Hier, Buch I Prose 4, in einer ganz änlichen Situation wie die im ersten Belege, wird Boethius von der Philosophie also angeredet: Felest bou, quod sche, bise binges and entren bei ougt in bi corage? Art bou like an asse to be harpe? Whi wepest bou, whi spillest bou teres p. 247 f aus sentisne, inquit, haec atque animo inlabuntur tuo? an ovos hvoas? Quid fles, quid lacrimis manas? Angesichts dieses griechischen Originals ergeben sich für die Auffassung unseres to drei Möglichkeiten: Entweder der Uebersetzer durchschaute das syntactische Verhältniss der beiden Worte zu einander nicht und übertrug gedankenlos und wörtlich, dann haben wir in unserem to das unten p. 216, A. 8 belegte den Genitiv vertretende possessive to zu erkennen; oder er durchschaute es, kannte vielleicht auch aus Glossen seiner Vorlage die Gestalten όνος λυρας άπουων und ovos noos lugar, in denen die so häufige Redensart sonst sich zeigt - oder drittens übersetzte er ohne das syntactische Verhältniss zu durchschauen lediglich nach dem Sinne, der ja durch die lateinische Umgebung genügend klar gelegt wird, — in diesen beiden letzten Fällen setzte er unser to der Rücksicht. Der zu dritt erwänte Fall scheint mir der annehmbarste.

Die Präposition to in Verbindung mit einem Haupt- oder Fürworte erscheint endlich als der Ersatz eines ursprünglichen und im ME oft noch daneben bestehenden synthetischen Dativ der Beteiligung und zumeist als Personen-Kasus.

Zunächst steht to bei intransitiven Verben, welche ein die Tätigkeit aufnehmendes oder ihr entgegenwirkendes Object voraussetzen oder gestatten.

Vor allem ist hier ben hervorzuheben, bei welchem die Umschreibung des Dativs durch to einen possessiven Charakter erhalten kann.

Der Dativ in Verbindung mit wesan ist zwar im AE nicht selten anzutreffen, doch ist er immer synthetisch: Gode sy wulder en healnysse Luc. 2, 14; Him wæs domes geweald Cod. Ex. 14, 33.

Wa eow peostra bearn Guol. 5; pam was noma Wipped Sax. Chr.

465; Se is æthwam freond Pa. 15.

Was das ME angeht so ist hier zweifellos fremder Einfluss anzunehmen, namentlich für die Verwandtschaftsbezeichnungen, die das AE gar nicht, das Afranz. aber ganz gewönlich durch den Dativ und zwar den analytischen ausdrückt: Scecedin le fil au seic Joinv. 196. la fille à la veuve femme ibidem 588; frère au duc de Clèves Com. 6, 9.

l'ost aus Sarrazins Joinv. 222; la bataille au roi de Sezile ibid. 286; lavée dou sanc aus habiteours ibid. 613; en l'autre bande estoient les au soudanc de Babiloine ibid. 198. — se faisoient la guerre sans entendre le motif . . . . qui est une merveileuse habiletez à ceulx qui conduisoient l'oeuvre Com. 3, 3; c'estoit grand folie à ceux qui s'estimoient si bon ibid. 1, 16; estoit une bien grande faute à luy ibid. 4, 6; qui est grande faute à tout homme de bien ibid. 4, 11.

ME: in den bereits im AE gewönlichen Fällen steht der ana-

lytische noch neben dem synthetischen Dativ:

Wo was this kyng II 193, I am albeit yow no joye As gentil man as any wight in Troie V 39, I not; but it is to me no wondrynge IV 194, And take your aventure of the repair, That schal be to your hous bycause of me II 243, His maner was an heven for to see To eny wommen II 372, For it is ernest to me, by my faith III 50, And this was hym a preignant argument, That she was forth out of this world agone IV 348 eine Handschrift to him, aus E questo gli parea vero argomento Che ella i giorni suoi finiti avesse Filostr. IV 119, As custom is unto these nobles alle II 337.

· Mit substantivirten Adjectiven: For unto hem it is a bitter swete III 56, But men myght axe me, why soo I may not slepe, and what me is V 156, Al was us oon, withoute were V 194 — Alles war uns eins, vergl.: for al me is an hin oldnunge and tin eie Ste. Marh. p. 5. Hierher gehört auch: for certes wikkednesse is no contrarie to wikkednesse, ne vengeauns to vengeaunce, ne wrong to wrong III 163, da contraire hier deutlich Substantiv ist. Wie zu erwarten, kommt es auch mit Genitiv vor: And somme she grauntede the contraire Of her axyng outterly V 256, For thou shalt trumpe alle the contraire Of that they han don V 258. Für das Adjectiv contraire siehe unten p. 218, A. 4.

Bei Bezeichnung der Verwandtschaft: Thou lady bryghte, the doughter to Dyon IV 298, That to Janicle, of which I spak biforn Sche doughter were II 290, He nis no more cosyn unto me Than is this leef

that hangeth on the tre III 111.

Doch auch bei Aemtern und anderen Bezeichnungen: O tresorere of bounté to mankynde V 82, The minister and the norice unto vices Which that men clepe in Englisch ydelnesse III 29, Sleping eek longe in gret quiete is also a gret norice unto leccherie III 354; That felaw was to the duk Theseus II 37, Caytif to cruel kynge Agamemnoun IV 240, For trustith wel over what man that synne hath maistry he is a

verray cherl to synne III 301 = Sklave, Handarbeiter, der Sünde; To no man deyned hire for to be bonde III 210; wel she felte he was to hire a wal Of stiel IV 244.

Von den Verben, die hierher gehören würden, erwäne ich nur die folgenden, die sich sonst wol kaum mit dem synthetischen Dativ finden lassen werden: And if that eny neghebour of mune . . . . be so hardy to hir to trespace III 198 = sich vergehen gegen, As man that hath trespassed to a lord etc. III 358 vgl. AE gesyngean mit Dativ in Blickl. H. 87, 29 = sündigen gegen! - Certes this cursed synne annoyeth bothe to the man himsilf, and eke to his neighbor III 310 sonst mit Accusativ der Person, im Afranz, steht jedoch der Dativ. - Besechynge hym, for Goddes love, that he Wolden . . . . . menen wel to me IV 231 = es wol mit mir meine. - For the love of God, that for us alle deyde, And as I may deserve it unto yow, What schal this receyt coste? III 70 scheint zu bedeuten: dafern ich es um Euch verdiene; man vergleiche jedoch die von Diez III 132 belegte Construction des Afranz. merir z. B. vos le m'aveiz vilainement meri = ihr habt es mir übel vergolten, ein Sinn der auch wol passen würde, leider aber sonst im ME nicht zu belegen ist. Mätzner (Glossar) kennt unsere Construction nicht.

Für die übrigen Fälle in denen der synthetische Dativ als

Regel erscheint, sehe man den Dativ, p. 205ff.

Bei Adjectiven ist zumeist der analytische Dativ zu finden und zwar namentlich bei solchen, die aus dem Afranz. herübergenommen oder fremden Einflüssen ausgesetzt gewesen sind. Dort wo diess nicht der Fall, so namentlich bei near und like, findet sich auch daneben gelegentlich oder sogar vorherrschend der synthetische Dativ.

Die körperliche Nähe bezeichnend: neigh near next. — joynyng: Who so fat ne knowe nat fe sterres of arctour ytourned neye to fe sovereyne contre or poynt, fat is to seyne ytourned neye to fe sovereyne pool of fe firmament etc. Cons. 3794, And next the valey is the hille o lofte, And next the derke nyght the glade morwe, And also joye is next the fyn of sorwe IV 146, But wel he knew, that, next himself certayn, Sche loved hir children best II 299—300; joynynge to the walle V 337, joynyng to the gardyn wal II 33 vergl. oben p. 208, A. 4.

Die Aenlichkeit bezeichnend: Seld is the Fryday al the wike i-like II 48, So wodly, that lik was he to beholde The boxtree II 41, And lik a griffoun looked he aboute II 66, lik a cat II 216; And what soun is it lyke? V 240; hierher gehört jedoch nicht die so häufige Wendung noon hire (his) like oder ilike, iliche, da hire his Possesiv und (i)like Substantiv ist, AE min fin his gelica, vergl. auch Afranz.

mon ton son paroille Tobler Zeitschr. V 195.

Aber: By a mayde y-lik to hir of stature II 286, Like to the estres of the grisly place II 61.

make we to him an help semblable to himself III 151; I trowe nat

now pat I be unparygal to the strokes of fortune Cons. 1707 aus ut jam me posthac inparem fortunae ictibus esse non arbitrer.

Die Adjectiva: lieb teuer genehm etc. und ihre Gegensätze: für leef und loth, die stets mit synthetischem Dativ stehen, siehe oben p. 111, A. 8.

Ful worthy ben thy wordes to memorie To every wight  $\Pi$  348, A jangler is to God abhominable  $\Pi$  259, ther nys to him nothing more abhominable  $\Pi$  267.

Die Adjectiva: nützlich förderlich u. v. a. und ihre Gegensätze: thilke degree fat is opposit to the degree of the sonne Astr. II § 6, 8 — wiederstehend, entgegenstehend. contrarie kommt fast ausschliesslich als Substantiv vor, siehe oben p. 216, A. 6. Dorthin gehört auch das von Mätzner II p. 322 angefürte Beispiel. Nur einmal könnte man es als Adjectiv fassen: It is reproef and contrair to honour, For to be halde a comun hasardour III 94 doch ist selbst hier noch die substantivische Auffassung statthaft.

Vermischte Adjectiva: Certes the mercy of God is ever redy to the penitent III 326; To me that have ytake swich emprise . . . . Yt were to longe V 295; This thing is wonder merveylous to me III 48; His tendre lymes, delicate to sight II 299; Troilus was never, unto no wight, As in his tyme, in no degre secunde V 35; it is not convenient to were to the pore folk III 297, God hath ordeyned that a regne of a cuntre is suffisaunt to himself III 334; with many a fair citee Appurtienant unto the magesté Of Rome III 211, That is high beauté appartenent to your grace VI 287 auch beim Indicativ: and whiche thinges apperteynen and byhoven to penitence III 264. Man vergleiche die entsprechenden Adjective bei Soltmann p. 404ff. — for fei han hire eyen so wont to derkenesse of erfely finges Cons. 3652 aus tenebris assuetus; 3if (? gedr. 3it!) it were leueful to hem to seen etc. Cons. 3720 aus Si eis fas esset aspicere etc.; it nis nat leveful to no man ibid. 4100 aus neque enim fas est homini.

Die Adjectiva: kund, bekannt etc. und ihre Gegenteile: And to the poeples eeres alle and some Was couth eek etc. II 307, For Frensch of Parys was to hire unknowe II 5, Colours of rhetorik ben me to queynte III 1\*; And his comynge unwiste is tevery wight IV 262.

Im Anschluss an diese Adjectiva können wir eines interessanten Gebrauches erwänen, der von ihnen aus seinen Ursprung genommen hat.

In den zuletzt genannten Belegen haben wir passive Participialbildungen vor uns. Da es nun möglich war, diese Bildungen, wenigstens die jüngeren derselben, nicht nur als in adjectivischer, sondern auch als in participialer Funktion stehend aufzufassen, so konnte dies zu der Anschauung verfüren, dass überhaupt bei jedem beliebigen passiven Participium das Subject der in ihm enthaltenen Handlung durch den Dativ der Beteiligung sich ausdrücken lasse: das Haus ist mir gekannt, gesehen, gebaut — das Haus ist, wird, von mir gekannt, gesehen, gebaut.

Obne dass ich fremde Einflüsse gänzlich ausschliessen möchte, glaube ich, dass derartige Ausdrucksweisen jedenfalls einheimischen Ursprungs sind. Haben wir sie doch bereits im AE. Das AE cub wird freilich kaum noch als Participium erkannt worden sein. Dagegen wol gesyne, das sehr häufig von unserem Dativ begleitet ist z. B. Beow. 1255; denn daneben findet sich in derselben Construction die neuere nur participial verwendete Form: bonne bio us gesawen, pæt us ær gesæd wæs, peah pe we hit nu geortrywan, fordy be we hit geseon ne magon Wulfst. p. 3, 17. Daher im ME: To whom bothe heven and erthe and see is seene II 71: das ausserlich anliche Afranz. estre vis à gon Burguy I 273 hat die Bedeutung sembler à qqn! Auch coren findet sich in dieser Weise und zwar zu einer Zeit, wo noch kein chosen daneben bestand, coren also noch participial verwendet wurde: ac for hæra gebeorge, he him (Gode!) syn gecorene, and de he habban wile gehealden and geholpen, he etc. Wulfst. p. 86, 18. Am stärksten ist gerade der älteste mir nachweisbare Beleg: feor-cybbe beob selran gesohte ham he him selfa deah Beow. 1839. Bei eingehenderem Suchen wird man sicher noch mehr solcher AE Belege finden. - Ein weiteres ME Beispiel ist: She that I serve . . . . To whom myn herte enhabit is by right IV 318 eine Handschrift enhabitid. — Hierher muss auch gehören das heute noch gebräuchliche to ben holde, yholde, byholde, to som wight = jemandem verpflichtet sein. Wegen der Form holde könnte man auch eine Mischung mit AE hold = hold treu vermuten, doch ist dies deshalb unwarscheinlich, weil diese Form wie auch die beiden übrigen nur mit altem ea reimen. Dagegen liesse sich wol an eine Kreuzung mit être tenu à denken, das zwar im Afranz. noch nicht nachgewiesen ist, auf das uns jedoch die Stelle Thynke ek thi lif to saven ertow holden IV 317 schliessen lässt. Das Afranz. als alleinige Quelle anzunehmen geht schon wegen der Formen iholden und byholden nicht an.

Im AE kann ich leider die Construction nicht nachweisen und auch im ME ist sie noch selten, vergl. Mätzner Glossar s. v. halden. Bei Chaucer ist sie verhältnissmässig oft zu belegen: And yonder so gladly gan she me beholde That to the deth myn hert is to hir holde V 24, And that he me hath bought, as ye me tolde, So deere, I am the more unto him holde V 40 eine Handschrift beholde, nach deere muss ein Komma stehen: der Preis, den sie kostet, ist der trojanische Held Antenor. Me thynketh this, that thow depe were yholde To whom that savede the fro cares colde V 337 — dem verpflichtet, welcher etc.

Aus diesem Gebrauche des Dativs als Subjectscasus beim Passiv erklärt sich wol auch der so auffällige Bedeutungswandel: AE sceawian — schauen, aber bereits früh-ME schawin — zeigen. Kath.

1560 f.: a sweuen pet hire wes ischawet heisst: Der Traum war (wurde) ihr (oder für sie) geschaut (= ein geschauter), es konnte aber auch gefasst werden: war (wurde) ihr gezeigt. Ebenso bei Orm I p. 5: pezz wisstenn pat himm wass patt dazz Summ unncup sihhhe shæwed.

Dass von diesen Formeln der Bedeutungswandel seinen Ausgang nam, ist durchaus warscheinlich: Man bedenke nur, was alles in

jener wundersüchtigen Zeit "einem geschaut wurde"

Auch unser gegen nach Adjectiven drückt das ME durch to aus, welches hier nicht mehr wie vorher das Subject der Em-

pfindung etc. sondern das Object derselben einleitet.

Im AE war hier der synthetische Dativ nicht selten: Leodum lidost Beow. 3184; He byd anum gehyrsum and odrum ungehyrsum Math. 6, 24; Weard wrad feam geongan cnapan Genes. 39, 10; milde fæm monnum Blickl. Hom. 47, 32; fæm deadan getreowe ibid. 58, 1; rummode fearfendum mannum & earmum ælmes-georne ibid. 109, 14; hie wæron fære godcundan æ swife gehyrsume ibidem 163, 3; wesad fancfulle fæm Hælende ibid. 167, 15; he him grim geweorfef ibid. 25, 13.

Da jedoch das ME hier fast immer den analytischen Dativ aufweist, so wird hier wiederum das Afranz. als Vorbild gedient haben, in dessen Dialecten Wendungen wie piteux à etc. (Com. 6, 12) nicht selten sich fanden. Man beachte auch im ME die vielen romanischen

Adjectiva.

ME: Was never unto hir love a trewer queene V 297, I was to him as kynde . . . . And al-so trewe was he unto me II 231, For Goddes love so beth me nought unkynde IV 367, And I to him am fals and eke unkynde V 84, Syn ye so goodlich have be unto me III 61; He is so plesaunt unto every man II 341, That was so plesaunt and so servisable Unto the wyf III 60, therefore is fleissch to him disobeisant III 288, that meyné is felonous and daungerous to the poeple III 299.

Hieran schliessen wir die Verwendung des to nach den den Affect bezeichnenden und von han und änlichen Verben be-

gleiteten Substantiven.

Für diese im ME recht beliebte Wendung finde ich im AE keine Parallele. Auch sie wird aus dem Romanischen stammen, in dessen Dialecten sie nach Diez III 136 recht geläufig war. Leider giebt jedoch der hochverdiente Gelehrte keine Belege für Afranz. Aus dem Prov. zieht er an: avian nos pietat; merce m'aiatz; la vo-

luntatz que vos li avetz; vos aia tan fin' amor u. a. m.

Das ME hat hier stets den analytischen Dativ: thenk how I the chees, Nought for no coveytise douteles, But oonly for the love I hadde to the II 346, For verray love which that I to you have III 24, For thilke love thou haddest to Adeoun II 69; By God, men wolden have so gret envye To me..., I schulde be deed III 71, agayns him to whom he hath envie III 808, That ever hadde to his estat envye III 224 thrige Handschriften of was zu dem Sachobjecte auch besser passt; Unto the Jewes such an hate had he III 220, But for none hate he to

the Grekes hadde etc. IV 127; What wrathe, of juste cause, have ye to me V 52 wortlich — welche Wut habt ihr, aus gutem Grunde, gegen, auf, mich? — welcher Art ist euer Zorn gegen mich und gründet er sich auf eine gerechte Ursache? — And [he] kaughte to this lady such desire V 330. Elliptisch: his owne thought For lust to hire began to quiken IV 126. In Angleichung an diese Wendungen ist es vielleicht, dass die Formel hede taken ihr of gelegentlich mit to vertauscht: take heed to my sawe III 78, Tak every man now to his bokes hede V 45 eine Handschrift of; siehe dies oben p. 167, A. 7.

Im übrigen verweise ich auf den Dativ.

thurgh AE purh == durch.

räumlich — durch etwas hindurch AE und ME gewönlich z. B.: He thurgh the thikkest of the throng gan threste II 80.

In diesem Sinne findet sich auch die Verstärkung thurghout — durch und wieder hinaus: Forth goth hir schip thurghout the narwe mouth Of Jubalter II 198, Troilus, that stood and myght it se Thorugh out a litel wyndowe IV 249.

zeitlich bedeutet es die Erstreckung durch einen Zeitraum, AE: puruh ealne dæg Ps. 87, 9; im ME ist diese Verwendung der Präposition seltener, da hier andere Präpositionen sich daneben finden: Myn herte and alle my lymes ben as greene, As laurer thurgh the yeer is for to seene II 325.

Auf das causale Gebiet übertragen ist das AE *purh* überaus häufig und es hatte hier die Bedeutungen vermittels oder in Folge von, die sich nicht immer genau von einander scheiden lassen.

In der ersteren Bedeutung habe ich die Präposition bei Chaucer nicht sicher nachweisen können; hier werden wol by und with alles an sich gerissen haben. In der letzteren Bedeutung ist sie jedoch gewönlich: I hadde be dolven every delle And ded, ryght thorgh defaulte of slepe V 162, Thurgh whiche playntez gan here wo encresse II 202, Ye be submitted thurgh your fre assent To stonden in this cas at my juggement II 171. Auch mit Verstärkung durch das schon oben p. 141, A. 2 erwänte exclamatorische what: And [the tyme] stelith fro us what pryvely slepyng And what thurgh necligence in our wakyng II 170 hier hat what die causale Funktion sogar allein auf sich genommen ein Beweis, wie lange es schon in Verbindung mit causalen Präpositionen verwendet worden ist, = die Zeit stiehlt sich hinweg von uns in Folge von (ursprünglich = was wollt ihr? natürlich in Folge von) unserem Schlafen im Stillen und in Folge der Lässigkeit wärend Doch liesse sich what prively slepyng auch als unseres Wachens. unvollkommene weil des Subjects ermangelnde absol. Participialconstruction auffassen, siehe oben p. 77, A. 5.

AE: furh hire beorfor sceolde beon gehæled eall wifa cynn & wera Blickl. Hom. 5, 28; furh fa eadmodnesse feowerfealdlice mid geleaffulum

he gefylde Fysne middangeard Blickl. Hom. 11, 7 = aus Güte füllte er etc.

Den aus der causalen Verwendung sich entwickelnden Sinn von 'gemäss' hat AE furh an verschiedenen Stellen: furh hleodor Dan. 710 = secundum prophetiam; furh gecynd clypiad Hy. 7, 24 = jedes Volk nach seiner Weise. Diese Bedeutung könnte in Anspruch genommen werden für den folgenden ME Beleg: Which

Goddes some us tolde thurgh his grace III 39.

Auch die vermittelnde Person d. h. diejenige Person, auf deren Veranlassung, oder um derentwillen, eine Tatsache Statt hat, konnte im AE durch furh eingestürt werden: he mec furh engel oft afrefred Gudl. 286; has hire se willa gelamp furh bearn godes El. 964; was se witedom furh fyrnwitan beforan sungen ibid. 1154. Schon im AE gehört diese Verwendung jedoch nicht mehr zu den gewönlichen Ausdrucksweisen, und im ME scheint by diese Function völlig an sich reissen zu wollen. In Chaucer finde ich nur: Al cristen men ben sted from that contré Thurgh payens II 186.

Den Gebrauch der Präposition bei Schwüren und Beteuerungen scheint das ME bereits in frühester Zeit aufgegeben

zu haben.

under AE under = unter.

räumlich verwendet fürt die Präposition den Gegenstand ein, welcher unterhalb eines anderen sich befindet. AE gewönlich, ebenso ME: But for to speke of hir vertuous beauté, Than was sche oon the fayrest under the sonne II 285, That duelle in erthe under the mone V 255; auch wenn der bedeckende Gegenstand sich nicht in allen seinen Teilen tiber dem bedeckten befindet: War for the serpent, that so slely crepith Under the gras II 268.

Sehr ausdrucksvoll ist die Verwendung des under in der Redensart: Under the sonne he loketh II 53 wörtlich: er blickt unter die Sonne, d. h. nach der Richtung hin, welche sich unterhalb der Sonne befindet. Dass dieser Ausdruck die Vorstellung der Beschattung des Auges durch irgend einen Gegenstand wachrufen musste, war natürlich, denn ohne eine solche war ein derartiges Blicken nicht gut möglich. Mit jenem das Auge beschattenden Gegenstande hat unser under jedoch unmittelbar nichts zu tun.

Auch in übertragenem Sinne: This Phebus . . . . Deceyved was for al his jolité; For under him another hadde sche, A man of litel reputacioum III 255 — sie hatte einen anderen unter ihm, oder wie wir sagen würden, neben ihm, was jedoch die Verdecktheit und Heimlichkeit des Verhältnisses, die in under ausgedrückt liegt, unübersetzt lässt.

Einer änlichen Anschauung verdankt under seine Uebertragung auf zeitliche Verhältnisse im Sinne von wärend. Diese Verwendung des under war im AE recht gebräuchlich, zwar weniger bei eigentlichen Zeitnamen, sondern mehr bei den einen gewissen Zeit-

raum ausfüllenden Zeitereignissen: Under ham fryde and ham feohgehate se here on niht hine up bestæl and ofer-hergode ealle Cent Sax. Chron. 865. Daher auch bei den mehr oder weniger deutlich sich auf solche Zeitereignisse beziehenden Pronominen: Hi ha under ham hi nihtes bestælon hære fyrde ibidem 876.

Im ME ist dieser Gebrauch noch am Leben und auch in Chaucer finden wir mehrere Belege, die man hierherrechnen könnte: The Sowdones, for al hir flaterynge Cast under this ful mortally to stynge II 182 = plante unterdessen. Doch lässt sich dies auch anders auffassen. Ziehen wir nämlich under this zu to stynge, so würde sich this auf flaterynge beziehen, unter welcher und gleichsam als Deckmantel das to stynge sich vollziehen soll. Ich möchte jedoch die zeitliche Deutung vorziehen. Sicherer ist der folgende Beleg: fou seye si two sones . . . . ylad to gidre from sin house undir so gret assemble of senatours and undir se blysenesse of poeple Cons. 956 aus liberos tuos domo provehi sub frequentia patrum sub plebis alacritate vidisti.

under kommt nun nicht nur da zur Verwendung, wo ein Gegenstand sich gerade über dem anderen befindet, sondern auch dort, wo der eine Gegenstand seitlich über dem anderen steht, ihn also nur teilweise bedeckt, ja den neben ihm stehenden nur an Höhe überragt.

Im AE war dieser Gebrauch schon recht weit ausgebildet: nefuglas under beorhhleodum sittad Gen. 2159; com of more under misthleodum Grendel gongan Beow. 711, Biorn under beorge bordrand onswaf wid ham gryre-gieste ibid. 2560f — am Fusse des Berges.

Die ME Beispiele mögen eingeleitet werden durch folgenden wenig auffälligen Beleg: And by him selfe under an oke I gesse, Sawgh I Delyte IV 58. So erklären sich die folgenden Belege: And in his way it hapned him to ryde, In al his care, under a forest syde II 236, he say bifore him ryde A gay yeman under a forest syde II 248 = unter der Seite, dem Rande, eines Forstes; vielleicht sind auch bewaldete Hügel gemeint, die in England häufig genug sind. Hierher stellen sich At Boughton under Blee us gan atake A man III 46, Wot ye not wher ther stont a litel toun Which that icleped is Bob-up-and-down Under the Ble III 249 Ble muss der Name eines grösseren Hügels sein.

Dass diese Anschauung auf die immer mehr oder weniger erhabenen Ufer des Meeres etc. übertragen wurde, war mehr als natürlich. Schon das früheste AE kennt diesen Gebrauch des under: flota was on youm, bat under beorge Beow. 210 f. Das NE würde hier etwa off setzen.

Im ME finden sich folgende Belege: Under an hethen castel atte laste.... Constaunce and hir child the see up caste II 197; Under a brake (7 von 8 Handschriften dafür bank) anoon espiede shee Where lay the shippe that Jason gan arrive V 322.

with, AE wid, häufiger mid = mit (wider).

In räumlicher Verwendung drückt es Nähe, Begleitung und Gemeinschaft aus; AE gewönlich ebenso ME: under an oke, I gesse, Sawgh I Delyte that stoode with Gentilesse IV 58, With asses was his habitacioun III 208, Or elles were hym levere, soule and bones, With Pluto kynge as depe ben in helle As Tantalus IV 249. In diesem Sinne kann with auch mit einem rückbezüglichen Pronomen verbunden, also die Vorstellung der Nähe auf den nahe seienden Gegenstand zurückbezogen werden: And up into his countour hous goth he, To rekyn with himself III 109 = bei, mit, für, sich zu rechnen, d. i. allein und ohne Zeugen. The faire queene Eleyne Shapte hire to ben, an houre efter the prime, With Deiphebus VI 216. Soll, wie in diesem letzten Beispiel, der Sinn = NE at Deiphebus' d. i. in seinem Hause ausgedrückt werden, so wird auch bei Verben der Bewegung die Prüposition stehen gelassen: with him to go she graunted hym IV 249 = zu ihm, in sein Haus, zu gehen; denn sie geht nicht zugleich mit ihm; einen anderen Beleg dieser Ausdrucksweise fürt Zupitza aus Guy of W. an, l. 1722: Gye with he dewke farde = had come to the duke.

Auch in übertragenem Sinne ist with nicht selten: With olde folk, sauf dotage, is no more? = bei, mit, alten Leuten ist nichts mehr vom Geschwätz abgesehen; and right so fareth it with rancour III 310 = geht es mit dem, bei dem, Grolle. Hierher gehört das meist elliptisch verwendete with meschaunce, das warscheinlich zu ergänzen ist: 'dein Aufenthalt sei beim Unglück' oder 'gehe mit dem Unglück' = 'gehe, und mit dir das Unglück': Thus endeth olde Domegild with meschaunce II 197, Pees! with meschaunce and with mesaventures II 247. Hierher auch das adverbielle therwith = dabei: Of derne love he cowde and of solas And therwith he was sleigh and ful privé II 99 und das so häufige with alle = bei allem, bei alle dem: fie on possessioun But-if a man be vertuous withal III 1 = er sei denn bei allem (Reichtum etc.) tugendhaft; Fore sothe he was a worthy man with alle II 10 = bei allem was vorher von ihm ausgesagt worden ist. Die Formel ist schon im AE zu finden und lautet hier mid ealle (eallum, eallan).

Die dem oben erwänten byside analoge präpositionale Verwendung des with alle scheint bei Chaucer nur einmal vorzukommen: A baggepipe cowde he blowe and sowne And therwithal he brought us out of towne II 18. Koch II 395 und Mätzner II 447 erklären diese auffällige Verwendung aus der Weglassung des ersten mid in AE Wendungen wie mid berium mid eallum Num. 13, 24, mid lande mid ealle Gen. 50, 13. Doch sind um dies endgiltig festzustellen noch weitere Funde namentlich aus der Uebergangszeit (11—12. Jarhunderts) nötig.

Häufig hat bei Abstracten with einen modalen Sinn: And she hir deth receveth with good chere V 297 und es wird daher nicht selten den absoluten Accusativ-Constructionen pleonastisch hinzugefügt,

siehe absol. Acc. p. 72ff.

In der Verbindung der Präposition mit Pluralen kann die Vorstellung der Gemeinschaft die des Miteinbegriffenseins in eine Anzal erhalten und with dem lat. inter, franz. parmi, ME among entsprechen: Sche nas not with the leste of hire stature IV 119 = bei oder unter den Kleinsten, d. h. sie war keine von den Kleinsten. Eine beliebte Formel ist with the beste: For blankmanger he made with the beste II 13 = als ein unter den besten sich befindender, zu ihnen gehörender. Sie findet sich bereits in Lazamon: Wind heo hæfden wunsum, weder mid fan bezsten II 74, und aus dem AE kann man vergleichen: Higelaces fegn, god mid Geatum Beow. 391 = bei, unter den Gauten; he ongan bærnan sum deofolgild, fe mid fæm hæðmm mannum swide weorð & mære wæs Blickl. Hom. 221, 6. Für weitere ME Belege vergleiche man Guy of W. note to 1.370.

Die Präposition steht demnächst bei allen Begriffen, welche eine Verbindung, Mischung, ein Zusammentreffen, eine Uebereinstimmung, Vergleichung etc. bezeichnen; sie berürt

sich hier also stark mit der Praposition to:

AE: wid he gelic Jul. 549 — Dir gleich; forlæt weall wid wealle Crist. 11 — lass Wall an Wall sich fügen; mengan ongunnon lige wid sode, leoht wid heostrum, æfst wid are El. 307—8; aus dem späteren AE vergleiche man: Acordedan ealle has cynges Heanriges agene mæn wid hine Sax. Chron. 1120. Heriad hine mid hearpum and on hare tynstrengean hearpan Ps. 32, 2 liesse sich jedoch auch instrumental auffassen; besser zu dem unten gegebenen ME Belege passt: Mid fidelen and mid harpen hæledes her sungen Lazamon I 155.

Aus dem ME gebe ich nur einige auffälligere Belege: Antonius... wol nat fayle To meten with thise Romaynes, yf he may V 295, His herte ay with the firste and with the beste Stod paregal V 35, The word mot neede accorde with the dede III 255; Whiche layes with here instrumentzs they songe III 1\*. Ein Verbum des Mischens mit with ist mir in Chaucer nicht vorgekommen. Das Vorhandensein einer derartigen Construction wird jedoch über alle Zweifel bewiesen dadurch, dass einmal sogar die substantivische Ableitung eines dieser Verben mit with verbunden erscheint: The gold of hem hath now so badde alayes With bras II 314 alaye ist eines der oben p. 189, A. 2 besprochenen Substantiva verbaler Kraft. Der Sinn ist: Legierungen mit Erz oder Beimischungen von Erz.

In thertragener Bedeutung = 'sich einmischen in etwas' finden sich dagegen die sonst mit of (siehe dies p. 174, A. 3) construirten entremetten und mellen auch mit with verbunden: he is coupable that entremettith him or mellith him with such thing as aperteyneth not unto him III 178 aus qui s'entremet de ce qui ne lui appartient point.

Die Vorstellung des Beisammenseins und der Begleitung kann auch auf zeitliche Verhältnisse übertragen werden, so dass

Einenkel, Streifzüge.

die Gleichzeitigkeit eines Gegenstandes mit einer Tätigkeit bezeichnet wird:

AE: ponne on sumeres tid sended weorded dropena dreorung mid dæges hwile Az, 64, mid 'ærdæge Gen. 2575 und öfter = mit Tages-

anbruch; Hi to-eodon ha mid hisum wordum Apoll. p. 8.

ME: And with that word he lowgh ful meritiche III 110, And with that worde, naked, with ful good herte, Amonge the serpents in the pit she sterte V 297, He right anoon wil sle you with the dede III 33, For love of God, lat sla me with the dede IV 278 = bei, auf, der Tat. Up gooth the trumpe, and for to shoute and shete, And [they] peynen hem to sette on with the sonne V 295 = mit der Sonne = mit Sonnenaufgang?! vergl. kurz darauf: And thus the longe day in fight they spende V 296.

Auch mit Fürwörtern verbunden: Therwith his herte gan to sprede and ryse IV 119 — mit diesem Ereigniss — damit; Wilt thou than go thy wey therwith II 14 — damit d. h. mit dem Geküsst-

werden, hier also fast = after.

Die Präposition fürt auch den Gegenstand ein, auf welchen sich eine feindliche (oder freundliche) Handlung oder Gesinnung richtet.

Im AE ist hier wid gewönlich: Se cyning wæs yrre wid me Gen. 41, 10; Beo wid Geatas glæd Beow. 2350; Yrsodon wid hine

Gen. 37, 11.

ME: when that Dyane was agreved with here II 64, That made him with me wood al outerly II 226; a man is wroth with wikkidnes and ageines wykkednesse III 309 with und ageines hier völlig gleichwertig; This ire . . . . is not wroth with the man, but wroth with the mysdedes of the man ibidem. Bei Ausdrücken freundlichen Sinnes habe ich with nicht gefunden. Hier scheint immer to zu stehen oder der synthetische Dativ.

Von ausgedehntem Gebrauche ist *with* in instrumentalem Sinne beim Activ und Passiv transitiver und dem Activ intran-

sitiver Verben:

AE: bewrigen mid flode Gen. 157; hnigen mid heafdum Gen. 237;

mid his handum gesceop ibidem 241.

ME: And [they] stiked him with boydekyns anoon With many a wounde III 224, O goddes cruel, that governe This world with byndyng of youre word eterne II 41, But grace be I se her never with ye VI 267 vergl. oben sen at ye, p. 119, A. 3. — To ben defouled with mannes foul delit III 22, And herbes schal I right y-nowe yfynde To helen with your hurtes hastily II 369, With torment and with schamful deth echon This provost doth these Jewes for to sterve III 127 — lässt sie töten; Ne how the fyr was couchid first with stree II 90, And [they] cast the place in which he schulde dye With boydekins III 224 — bezeichneten die Stelle vermittels Dolchen; a cloude is put with wynde to flyght IV 184, So was he ravyssht with his flaterie III 244, For alderwysest

han tharwith (i. e. with love) ben plesed IV 118; And strengest folk ben therwith overcome ibidem; And sodeynly he wex ther with astoned V 119.

An das causale Gebiet streifen die folgenden Belege: Al were he snybbyd bothe erly and late, And som tyme lad with revel into Newgate II 187, and Hercules That with a shert hys lyfe les V 252 = starb. For with her strogelynge wel and mightily The theef fel over boord II 198, This same steede schal bere you evermore . . . . And torne ayein, with wrything of a pyn II 358. For I moot weepe and weyle, whil that I lyve, With al the woo that prisoun may me yive, And eek with peyne that love me yeveth also II 40-41, vielleicht auch der folgende: He loved hir so, that wel him was therwith.

Auch lebende Wesen werden mit with eingefürt, wo sie als Mittel nicht selten jedoch geradezu als Urheber zu betrachten sind; with berürt sich hier also mit of und by: and if youre willes be My childe with oon may han redempcion IV 304 — mag die Lösung erlangen durch einen d. i. einen jener gefangenen Trojaner, um welchen Calchas bittet; That every wight... Was with the lioun frete II 184, And whan the bed was with the prest i-blessid II 335, and with twenty knightes [to be] take, A person allone, with outen moo II 84. Selbst wo das instrumentale with daneben steht: And eke his steede [to be] dryven forth with staves, With footemen .... It was aretted him no vilonye ibidem.

## Die übrigen Präpositionen.

Die übrigen Präpositionen bieten keine Schwierigkeiten.

Nur von betwix liegen zwei auffälligere Belege vor. Einmal ist es falsch angewendet nach comparisoun, wo es für with oder to steht, oder wo besser statt comparisoun zu setzen wäre a gret difference: But certeyn ther is no comparisoun Betwix the wisdom and discressioun of youre fader, and of his (i. e. des andern im Burnel thasse beschriebenen Hanes) subtilté III 244.

Ist dieser auffällige Gebrauch des betwix durch Nachlässigkeit entstanden, so geht der im nächsten Belege vorliegende bis weit in die AE Zeit zurück: And lat us stele awey bytwyxe us tweye IV 361 — unter uns zweien, vergl. AE: Sworon him betweonan Gen. 21, 31 — sie schwuren beide, unter sich; doch auch im Afranz. war diese Ausdrucksweise nicht selten: Entre lui et Gobert s'en vont Que plus de compagnie n'ont Burguy II 353.

Weiterhin ist forth zu erwänen, das erst bei Lazamon als Präposition auftritt. Bei Chaucer findet es sich nur mit Verstärkungen:

enforth aus even forth also gleich weit mit und demnach übereinstimmend mit, gemäss: And with the grace of God, enforth my wit, As in my gylt, I shal you nevere offende IV 163. evenforth findet sich auch im Piers Ploughman.

Digitized by Google

Sonst finden sich noch an Verstärkungen bei Wyclif without forth = ausserhalb und bei Shakspere from forth = von — weg.

Ein forth out ist demnach bis jetzt nicht belegt, ebenso wenig ein forthuten aus dem es gleichfalls entstanden sein könnte. Bei Chaucer findet sich: Fle forth out myn herte IV 312 — hinweg aus meinem Herzen hinaus.

Ich fasse out hier als Adverb = AE utan, obwol dasselbe gelegentlich auch in präpositioneller Function sich findet (siehe Koch II 389). Auch in dem folgenden Beleg ist es nicht nötig an eine Präposition zu denken. And ther out come so gret a noyse V 267 nicht = daraus (aus dem), sondern = da heraus = NE out there.

Das Adverb er (or) wird wie schon AE ær nicht selten gleich einer Präposition gebraucht und im Sinne von bifore verwendet: er houres

twies twelve He shal the ese IV 210.

Ebenso ist das Adjectiv save (sauf) in Folge der Verkennung der ursprünglichen absoluten Construction auf dem Wege sich zu einer einfachen Präposition zu entwickeln. Namentlich die Nachstellung des Nomens scheint eine derartige Entwickelung zu begünstigen. Für Belege siehe absoluten Nominativ p. 79, A. 8ff.

# Das Verbum.

Von dem Verbum sollen hier nur der Infinitiv und die Participien zur Sprache kommen, da an ihnen die Sprachentwickelung am lebhaftesten sich gezeigt hat und sie daher die meisten Schwierigkeiten bieten.

#### Der Infinitiv.

Als Subject des Satzes ist im AE der reine Infinitiv im allgemeinen häufig, in Verbindung mit substantivischen Prädicaten scheint er jedoch sehr selten zu sein. Koch kennt kein Beispiel, Mätzner nur eines, das jedoch wegen der Verwendung von hit der geforderten Gestalt nicht ganz entspricht: Plyhtlic ping hit ys gefon hwæl Thorpe Anal. p. 107.

Kaum häufiger steht hier der reine Infinitiv im älteren Franz.: Le secret que portoit cette femme estoit remonstrer à monseigneur de Clarence Com. 3, 5; ce me semble très-mauvaise chose que tenir ses ennemis chez

soi Com. 3, 8.

Bei Chaucer dagegen ist er hier durchaus gewönlich:

Passe over is an ease, I say no more II 344. Passe over könnte hier auch begrifflich zusammengefasst sein, da es sonst öfter als Redensart vorkommt; doch vergl. weiter: For also seur as rede is ever fire, As grete a craft is kepe wel as wynne IV 291. — No nede was hym biseche To honouren hem that hadde worthynesse IV 298. — And wyteth wele, that bothe two ben vices, Mystrusten alle or ellis alle leve IV 136. — This ys my peyne wythoute rede, Alwey deynge, and be not dede V 173. He was so narwe ymasked and yknet That it undon on any maner syde, That nyl nought ben IV 295.

Ausnamen sind: Ek som tyme it is a craft to seme fle Fro thynge which in effect men hunte faste IV 188, For for to trusten som wyght is a preve Of Trouthe IV 136. — to ben slayn, it were a gretter joye To me, than kyng of Grece be and Troye IV 132 die Auslassung des to vor dem zweiten Infinitiv ist gesetzmässig; Prosa: for trustith

wel for to love God, is for to love that he loveth, and hate that he hatch III 284.

Als Subject unpersönlicher meist rückbezüglicher Verben und Redensarten ist im AE der reine Infinitiv sehr häufig; Belege nicht nötig. Auch im A- und M-franz. ist er nicht selten:

fut conclu envoyer devers eux Com. 1, 8; quil luy plust leur envoyer des vivres Com. 2, 11; il y a peu à faire, mettre desbat entre les François et les Anglois Com. 4, 11; luy fut consenty mener les cent lances Com. 7, 1 etc. Siehe auch Haase p. 104 nach convenir neben à mit Infinitiv auch der reine Infinitiv z. B.: il covient mult penser à si grant chose.

Der reine Infinitiv in Begleitung von adjectivischen Prädicaten:
lef ben: him was leever have at his beddes heed II 10, Of hem
that me were levest preysed be IV 160, eine ganz unberechtigte Elision von ben haben wir in: And me were levere ded than hire defame
IV 323 jedenfalls ist dies aber die richtige Lesung, da das von zwei
Handschriften eingeschobene ben das Metrum zerstört. Die Elision
erfolgte vielleicht in Anlehnung an die unter Accusativ mit elid.
Infinitiv p. 258 ff. erwänten Fälle. Aber: But me were lever than alle
this toun, quod he, Of this dispit awroken for to be II 115.

Mischung von lef ben und lef han: Al had hir lever han had a knave childe II 292 eine Handschrift sche für hir. Aber: Him lever had himselfe to mordre and dye V 323; I am nought leef to gabbe

II 108.

loth ben: Whom I most drede and love, as I best can And lothest were of al this world displese III 19. Aber: For him were loth bijaped for to be III 253, How loth hir was to ben a wikked wyf III 28.—

bet(ter) ben: Better is, quod he, hihe in the roof abyde Than with etc. II 229, damit vergleiche: Better is, quod he, thyn habitacioun Be with a leoun etc. ibidem. Infinitiv oder Optativ? eine Frage, die p. 248 näher erörtert werden wird!

Yet were hit bet for the have holde thy pes, than shewede thy niceté IV 70. Aber: Was nothing bet for to make yow see, Than to stroggle

with a man upon a tree  $\Pi$  352.

best ben nur einmal, mit Präposition: I come my-self, in my proper persone, To teche in this how yow was best to done IV 303.

light ben ebenso: Yis, thamendys is lyght to make V 171 =

to make amends is light (easy).

likly ben ebenso: Sche hath ful ofte tyme hire seek y-feyned, For that sche wold fleen the compagnie, Wher likly was to treten of folye III 77 = where the treating of folly was likly. Jetzt besser persönlich: where folly was likly to be treated of.

In Begleitung von adverbiellen Prädicaten ist der reine

Infinitiv auch nicht zu beobachten:

it were ynough for me To speke of wo that is in mariage  $\Pi$  206; There was namore to skipen ne to traunce But boden go to bedde, with

mischaunce IV 253. Vielleicht ist auch das oben p. 229 als Substantiv gefasste nought hierherzustellen: it under on any maner syde, That nyl nought ben IV 295 — geht nicht an.

In Verbindung mit unpersönlichen Verben ist der reine

Infinitiv die fast ausnamslose Regel:

avaylen: for certis the repentaunce of a singuler synne, and nought repente him of alle his other synnes, or elles repente him of alle his other synnes and not of a singuler synne may nought availe III 284.

by hoven: But hym bihoveth somtyme han a peyne That serveth

love IV 353; zwei Handschriften schreiben: to han! -

deynen: In him ne deynede sparen blode royal The fir of love IV 125.

fallen: Him falles serve himself that has na swayn II 125.

happen: If that the happe come into oure schire II 249 zwei Handschriften haben to! And thogh it happen me rehercen eft V 278, drei Handschriften von neunen haben to!

longen: This marquis in his herte longith so Tempte his wyf, II 292 andere Handschriften haben to!

lysten: But of that story lyste me nought to write II 38, sonst ohne to!

needen: Of the remenaunt needeth nought enquere  $\Pi$  97, Ther needth make of this noon argument  $\Pi$  234. Aber: And eek it needith nought for to devyse At every cours the ordre and the servyse  $\Pi$  357.

somen: Hem semed have geten hem protectiouns Ayens the swerd of wynter II 356, Some tyme hath semed come a grym leoun III 14; Eke som tyme it is a craft to seme fle Fro thynge which in effect men hunte faste IV 138.

(wel) sitten = 'wol anstehen' fand sich nur zweimal und

mit prapositionalem Infinitiv:

And trewely it sit wel to be so, That backilers have ofte peyne and wo II 319, And treweliche it sitt wele to be so IV 118.

thynken: And after that hire lokynge gan sche lyghte, That never thoughte hym seen so goode a sighte IV 120, For which hem thoughte felen dethes wounde IV 294.

Ungewönlich ist der Gebrauch des Infinitives als prädicative Bestimmung. Mätzner kennt nur Belege aus dem NE. Dennoch lassen sich schon bei Chaucer drei sichere Beispiele nachweisen, sämmtlich mit präpositionalem Infinitiv:

Obedience is generally to parforme the doctrine of God III 323. Suche supposing and hope is scharp and hard; I warne you wel it is to seken ever III 55 in beiden Fällen gleichbedeutend mit it means to etc. und nicht zu verwechseln mit dem nachher zu erwänenden it is to don etc.

Hierher gehört auch der von dem Herausgeber missverstandene Beleg:

She is the mounstres hede ywrien, As filthe, over ystrawed with

flourys; Hir moste worshippe and hir flourys To lyen, for that is hyr nature V 174. Es ist zu trennen: hir flour ys To lyen und zu übersetzen: und ihr Rum (Glanz, Ehre) ist (liegt, besteht, darin) zu trügen.

Der Infinitiv ist Object in Verbindung mit der Formel lef

han, deren Adjectiv als Prädicat zu fassen ist.

Hier steht zumeist der reine Infinitiv, der, warscheinlich unter Mitwirkung Afranz. Einflusses, aus der oben besprochenen Construction von lef ben herstammt; siehe oben p. 111—2, für Kreuzung von lef han mit lef ben siehe ebenda.

Afranz.: je en ameroie miex avoir fait trente que estre mesiaus,

Haase p. 105.

ME: Yit hadde I lever wedde no wyf to yere II 211, I dar wel say sche hadde lever a knyf Thurghout hir brest, than ben a woman wikke II 201, Yit hath this brid, by twenty thousand fold, lever in a forest . . . . . Gon ete wormes III 254. Aber: And he had lever talken with a page Than to comune with any gentil wight III 2, interessanter Fall, wo die Regel, dass das to beim zweiten Infinitiv, vor allem nach than, nicht gesetzt wird, geradezu umgekehrt erscheint! Lever ich hadde to dyen on a knyf, than the offende II 346, That had almost as lief to leese hir nekke As for to yive a peny of hir good II 254, I hadde wel lever i-stekid for to be III 24.

vouch en sauf gehört genau genommen hierher, denn auch hier ist das Adjectiv Prädicat zum Infinitiv-Object, wenn diese Beziehung auch kaum noch erkannt wurde; siehe unten p. 265, A. 4.

Nach den Hilfszeitwörtern steht fast durchgehends der

reine Infinitiv.

Es ist hier Vorsicht geboten, da einige derselben auch als Begriffsverben in Gebrauch sind bezw. sich mit solchen vermischt haben.

don als Hilfsverb hat den reinen Infinitiv: Do, dame, tel forth your tale II 232, I never dide a thynge with more peyne Than writyn this IV 203. Belege sind schwer zu finden, da der Gebrauch noch ganz in der Wiege liegt; ebenso als Begriffsverb in der Bedeutung von 'bewirken', nur kommt hier öfter auch der präpositionale Infinitiv vor: I schal, frend, for thy sake Don strike the out of oure lettres blake II 248. Für ein weiteres Beispiel vergl. Acc. c. Inf. p. 255. Aber: Thou schalt no more thurgh thy flatery, Do me to synge III 247. Doth what yow list, to mak hym lyve or dye IV 166, in diesem Beispiele hat der Infinitiv eine finale Bedeutung und hängt, wie es scheint, nicht direkt von don ab.

wullen als Hilfsverb mit reinem Infinitiv, kommt auch als Begriffsverb in der Bedeutung von wünschen vor und mischt sich als solches späterhin mit den Formen von willian und wilnian, welche dieselbe Bedeutung haben. In dieser Funktion als Begriffsverb kommt es nun hie und da mit dem präpositionalen Infinitiv vor: Which who so willeth for to knowe He moste rede many a rowe V 222 zwei Handschriften von vieren haben lyste für willeth, in welchem AE willian deutlich zu erkennen ist. Dagegen haben wir die Form des Hilfsverb in but as his sister hym to plese She wolde fayne, to don his herte an ese. Eine Handschrift schreibt: Sche wolde ay fayn don his hertete ese, doch ist diese Lesart sichtlich corrupt. Für ein weiteres Beispiel vergl. Acc. c. Inf. p. 254.

durren als Hilfsverb mit reinem Infinitiv, ebenso als Begriffsverb, jedoch zeigt sich bereits die Präposition in For I that God of Loves servaunt serve, Ne dar to love for myn unliklynesse etc. IV 108.

schullen findet sich gleichfalls immer mit reinem Infinitiv. Nur eine Ausname fand sich und zwar gerade bei schullen als Hilfsverb: And certes, yow to haten schal I nevere V 45, schal hat hier deutlich futuralen Sinn. Dass eine der Handschriften to streicht, eine andere dasselbe durch ne ersetzt beeinträchtigt den Wert des Beispiels nicht.

Auch owen d. h. das Präteritum desselben zeigt sich öfter mit reinem als mit präpositionalem Infinitiv: And glader ought his freend ben of his deth II 94, so that it oughte seme II 282, I wol telle a litel thing in prose That oughte like yow, as I suppose III 38. Aber And syns I aught avyse me right wel To whom I yive my good away from, Wel more I aught avysed for to be To whom I yive my body II 326—7; Wel aught a wyf rather hir-self to sle, Than be defouled III 22.

ginnen und teilweise auch das Comp. beginnen ist bei Chaucer, wie überhaupt im ME, der Stellvertreter des im NE so gewönlich als Hilfsverb gebrauchten to do. Freilich ergiebt sich aus der Bedeutung, dass sich nicht immer genau entscheiden lässt, wo das Hilfsverb aufhört und das Begriffsverb anfängt. Doch scheinen mir folgende ganz sichere Fälle zu sein, da hier die Fortdauer der Tätigkeit bezeichnet und damit ein 'Beginnen' ausgeschlossen ist: For he in gemmis gretly gan delite III 216. Therwith the mones exaltacioun, In mena Libra, alway gan ascende III 261, sowie in einem Falle mit prapositionalem Infinitiv: And largely the mountaunce of an houre Thei gonne on it to reden and to poure IV 222. Uebrigens sind die Fälle mit reinem Infinitiv in der Mehrzal: The strange kyng Emetreus gan hente This Palamon II 81, This Palamon gan knytte II 35, Right so gan gery Venus overcaste II 48, Tho chaungen gan here colour II 51, And gan hire arm right over his schulder leye IV 221; gan appeere II 72. Aber As sche best koude, sche gan hym to disporte ibidem, his wey he gan to holde II 47, he gan to sike II 48, gan to crye Vergl. begynnen!

Der reine Infinitiv steht abhängig im Satze nach transitiven Begriffsverben. AE gewönlich. Auch im Afranz ist hier der reine Infinitiv überaus häufig. Ich füge die AE und Afranz. Beispiele ein, wo sie hingehören.

Zunächst einige Verben verschiedener Bedeutung:

beginnen: But atte laste speke sche began II 295, playen he bygan II 24. Aber Than am I gentil, whan that I bygynne To type vertuously, and weyven synne II 242. Im AE ist das Begriffsverb onginnan mit reinem Infinitiv gewönlich, siehe Köhler 2 p. 36; beginnan dagegen selten, nur Koch belegt es einmal II p. 34, doch scheint es hier auxiliar. Sonst steht es häufig mit präpositionalem Infinitiv. Vergl. Afranz.: commença se troubler. Cume Jonathas le fiz Saul cumenchad enamer David, Soltmann p. 147; sonst gewönlich mit à.

feynen: And [he] feyned hym with Calkas han to don V 35

eine Handschrift to han!

helpen: Why nylt thy selven helpen don redresse IV 321. AE helpan ist mit reinem Infinitiv bis jetzt nicht nachgewiesen, im AHD und MHD dagegen ist dieser Gebrauch gewönlich.

wondren: Men wolde wondren (3 MSS to!) sen hym come or

gone IV 168.

Die Verben des Bittens, Befehlens, Beabsichtigens etc.: bidden, beden, deren Formen und Bedeutungen sich oft mischen: And bad him seye his verdite II 25, Nece I bidde wysshe yow no more sorwe VI 169 (wysshe vielleicht Imp.!?), Ther was namore to skipen ne to traunce, But boden go to bedde, with meschaunce IV 253. Für weitere Beispiele vergl. Acc. c. Inf. p. 253. — Aber: But now to yow rehersen al his speche.... Ne byd me naught IV 176; to kann hier auch zum Pronomen gehören, dessen Dativ in dieser Weise bezeichnet vorkommt. Indessen hat die Stellung nichts auffälliges, vergleiche p. 270, A. 6. God bad us for to wax and muktiplie II 207, And bad hym to be glad and have no fere II 237. Für 4 weitere Beispiele vergleiche Acc. c. Inf. p. 253. AE biddan und beodan stehen mit reinem Infinitiv, siehe Mätzner III, p. 10.

bisechen: that thou me bisoughtest don . . . . . . . I dide V 72. preyen = bitten: And for thi lette hym no man, God forbede! But preye Apollo helpen in this nede IV 247 eine Handschrift: help hym! Anoon he prayde stripen hire al naked II 340 einige Handschriften haben to! And eek I pray to Ihesus schort her lyves II 244; I pray to God yive hir prosperité II 310 andere Handschriften yeve. Aber: Praying our Lord to graunte him, that he etc. II 318, To therl of Panyk . . . . prayde he specially To brynge hom ayein his childern tuo II 301. Afranz: luy prier ne vouloir accepter Com. 2, 15; luy priant faire diligence ibidem 3, 8. Ebenso requerir 2, 14 und supplier 1, 1 und 2, 2.

requeren hat wider Erwarten den präpositionalen Infinitiv bei sich: ye requeren me To come ayem V 57. Aber Afranz.: request

au roi consentir que etc.

chargen = befehlen: This amorouse queene chargeth hire meynee

The nettes (2 MSS von 9 haben to!) dresse V 313.

comaunden (oder chargen): And to another knight comaunded he Go lede him to the deth, I charge the II 269. Der Infinitiv kann auch von chargen abhängig sein. Afranz.: leur commanda prendre les

armes Com. 2, 10; commender à ses gens ne bailler point ibid. 4, 12. Ebenso mander Com. 4, 12 und 6, 5.

menen == beabsichtigen: I wote she meneth riden prively V 48: Aber Loo, that is for to menen this, The House of Fame for to descryve V 243. AE nichts nachzuweisen, vergleiche thenken:

thenken = beabsichtigen: Ye wolde.... To that I never erst thought constreigne me II 282. By nyght into the town she thenketh ride, And dere brother thenketh not (!) tabyde V 48. AE pencan häufig mit reinem Infinitiv, siehe Köhler 2 p. 40.

fonden = versuchen: but elles wol I fonde, Myn honour saufe, plesen hym fro day to day IV 172. AE we fundiad Higelac secan Beow. 1820, Ic hæbbe afandod he habban gode geferan Thorpe Anal. p. 112; vergleiche auch Mfranz.: chascun quiert leur complaire par ce qu'ils sont les plus fors Com. 3, 5; Et cherchoient les ducz... se joindre aux Bourguignons Com. 1, 3; Tous jours taschoit le roy venir à fin de Bretagne ibidem 2, 2.

determynen == beschliessen: That rather deye I wolde, and determyne IV 240. Nicht entscheidend, da hier Ellipse angenommen werden kann. Vergl. Mfranz.: ledict conte de Charalois . . . . delibra n'en bouger; Toutesfois delibera ledict duc donner l'assault.

confermen = 'festsetzen' wider Erwarten mit to!: Yet at this fest renoveleth your servyse: And ye that han ful chosen as I devyse, Confermeth hyt perpetuely to dure VI 261.

kepen = beabsichtigen: I kepe nat restreyne The fro thy love IV 135, Swich is delit of fooles to bewepe Hyre wo, but seken boote thei ne kepe IV 139, But we ne kepen have no fame V 260 zwei Handschriften von vieren setzen to und streichen dafür no! Sire prest, he seyde, I kepe (mehre MSS to!) have no loos Of my craft III 71. Aber: I kepe not of armes for to yelpe II 69. AE nichts nachgewiesen.

wilnen = wünschen: Nat that I wilne for maistrye Here art poetical be shewed V 242, hier könnte auch that felen und be Optativ sein! AE vergl. wyscan Köhler 2 p. 38.

desiren = wünschen: For naturelly a beest desireth (drei Handschriften to!) flee Fro his contrarie III 243. Für Afranz. Beispiele siehe Acc. c. Inf. p. 254 unter wullen.

hopen = hoffen: For which I hope his soule be in glory II 221, könnte auch that felen und be Opt. sein! Doch vergleiche: Forthi, some grace I hope in hyre to fynde IV 148, wo zwei Handschriften to streichen! AE nichts zu finden. Afranz.: Et tel s'espere bien saignier Est. 831.

wenen = wänen: I wende have seyn II 353, Then wende she out of her wyt have breyd V 200, He wende have crope by his felaw Jon II 132, And wend have hit this Aleyn atte fulle II 134; für 2 weitere Belege vergl. Acc. c. Inf. p. 254. Aber: Ful many man wenith for to se a thing II 353, And wenest to dereyne hire by batayle II 50. AE: wenan mit reinem Infinitiv, siehe Köhler<sup>2</sup> p. 39 und 56. Mfranz.: estimant la gloire estre sienne Com. 1, 14.

Die Verben des Bewirkens, Gestattens, Gewärens:

don = machen bewirken: Do come . . . . . my mynstrales III 135, vergl. p. 255; im AE ist dies don häufig, im ME wird es allmälig verdrängt durch:

maken = bewirken: and on Crist made him bileve II 187, I made hem swynke II 212. Aber And chydyng wyves maken men to fle II 214, The devyl made a reve for to preche II 121. Der Gebrauch des reinen Infinitivs und der des präpositionalen ist bei maken etwa gleich häufig! Für weitere Belege siehe Acc. c. Inf. p. 255. Bei maken ist der reine Infinitiv erst bei Lazamon zu belegen, siehe Mätzner III p. 11f. Nach Afranz. fere gewönlich.

causen — 'bewirken' kommt anderwärts gelegentlich mit reinem Infinitiv vor, in Chaucer nicht: Lat in youre breyne non other fantasye So crepe, that it cause me to dye IV 296. Das Verb causen ist bei

Chancer überhaupt selten.

leten — lassen, gewönlich mit reinem Infinitiv, wie das vorige Beispiel zeigt; doch zeigen sich auch Fälle mit to! and leet hir blood to glyde In Habradaces woundes, deep and wyde III 22 freilich giebt es im AE ein Comp. toglidan; jedoch: Priam the kynge.... Let here-upon his parlement to holde IV 305 zwei Handschriften haben Gan für Let! Ferner: whi lete Ich hire to go? V 10 eine Handschrift streicht to! AE gewönlich. Vergl. Afranz. laissier, laier mit à und mit reinem Infinitiv. Siehe Soltmann, p. 380.

leven wird öfter änlich gebraucht wie leten: But here I leve

hire with hire fader dwelle V 9. AE nichts nachgewiesen.

geten = sich verschaffen, machen, lassen: İf thou be foul, be fre of thy despense To gete the frendes do ay thy travayle II 316, the ohne Zweifel = thee wie eine Handschrift auch schreibt.

suffren = (zu)lassen, kommt mit reinem Infinitiv etwas seltner vor, als mit präpositionalem. Ich gebe nur wenige Fälle, für weitere sehe man Acc. c. Inf. p. 255. Man schal not suffre his wyf go roule aboute II 226, that wol not suffre us duellen here II 279. Aber suffren to ben y-buried II 30, He nolde suffre hir to ryde or go II 344. Vergl. Afranz.: Diex sueffre les mesaventures avenir as genz Villehard. 415 g; Diex donne grant grace au chevalier que il sueffre estre vaillant de cors Joinville 560 f.; aber mit à: par quoy Nostre Sires li seuffre son royaume à tenir en pais Joinville 55 h. Siehe Haase p. 106. Vgl. Mfranz.: Dieu a permis a leurs prédécesseurs gaigner . . . . plusieurs batailles Com. 6, 2.

vouchen sauf = geruhen, gewären: He vouchede sauf ..... Become a man as for oure alliance V 80; sonst mit to (??). Gehört

eigentlich zu lef han, siehe p. 232 und 265.

leenen (oft mit leven verwechselt) = gestatten: And leene this sompnour good man to bycome II 256 andere Handschriften streichen to!

yiven = geben, gewären, hat selten den reinen Inf. nach sich: Who yaf me drynken IV 179, that gave him souk also VI 310; sonst: to yive the child to souke II 129, God give yow bothe on schames deth

to dyen II 352. AE gifan und sellan häufig mit reinem Infinitiv, nach dem ersteren scheint freilich nur drincan und etan zu stehen.

Die Verben des sinnlichen Warnehmens, Findens, Wis-

sens, Lehrens, Ratens etc.

sen = sehen steht fast immer mit reinem Infinitiv, für Beispiele siehe Acc. c. Inf. p. 256. Dennoch zeigt sich auch hier eine Ausname: For som men seyn if God seth al byforne, . . . . . Than moot it fallen theigh men hadde it sworne, That purveyance hath seyn befor to be IV 340; eine andere Ausname ist nur eine scheinbare: Yet preye I God so yeve yow right good day As for the gentileste trewely That evere I say, to serven faithfully V 45, der Infinitiv hängt hier nicht von say, sondern von the gentileste ab. Das AE seon steht stets mit reinem Infinitiv.

heren = hören, hat wie im AE immer den reinen Infinitiv. Ful oft in game a soth I have herd saye III 200, Sche never erst hadde herd speke of apparence III 28, I have herd it tellen V 41. Aber: Whan Prudence had herd hir husbonde to avaunten him of his riches etc. III 179.

felen — fülen, immer mit reinem Infinitiv: For whiche he felt his herte in joie flete IV 293, Me thought I felte deth at myn hert twiste II 372; für 3 weitere Beispiele siehe Acc. c. Inf. Im AE nicht belegt.

demen = glauben, urteilen. For Catoun saith that he that gulty is, Demeth al thing be spoke of him III 50, wol möglich, dass hier that ausgelassen und be Optativ ist, ganz abgesehen davon, dass eine Handschrift is sayd schreibt für be spoken. AE nicht belegt.

holden — halten für; hier ist die Construction ebense und in eben der Weise zweifelhaft wie beim vorigen: I hold it be sicknes V 156. AE nicht nachgewiesen.

supposen = vermuten, hat den präpositionalen Infinitiv. This is my doughter, which thou hast supposed To be my wyf II 311.

fynden — finden, ist ebenso zweifelhaft construirt wie holden, demen etc.: For God it wot, men may ful often fynde A lordes sone do schame and vilonye II 241; ein anderes Beispiel ist wieder in anderer Weise fraglich: He com and fond hire fro the mete arise, And sette hym down, and spak right in this wyse IV 212, es kann hier arise das Part. Prät. sein, dessen i schwebend ist und daher sehr wol mit ursprünglich langem i reimen kann. Vergl. Ten Brink Chaucers Sprache & Verskunst  $\S$  35  $\alpha$ . AE findan häufig mit reinem Infinitiv siehe Köhler  $^2$  p. 59.

witen = wissen: Men wiste never womman han the care, Ne was so loth out of a town to fare V 2. AE: Ic wat eardfæstne anne standan, deafne, dumban Cod. Ex. 433, 1. Afranz.: j'ay congneu beaucoup de gens de bien s'y trouver bien empeschez Com. 1, 16. Ebenso saveir gewönlich mit reinem Infinitiv, doch auch mit à.

techen = lehren: And [he] taught it speken as men doon a jay III 253, so immer wie im AE, nur mit einer Ausname: Daun Salamon . . . . Techeth a man to kepe his tonge wel III 259.

reden = raten: Yet sange this foule, I rede yow al awake

VI 260. Sonst mit to. AE nicht belegt.

conseyllen = raten: Yf I were resoun, than wolde Y Conseylle yow the royal tercel take IV 72. Sonst mit to! Mfranz.: [on] conseillait tirer l'aube de jour le chemin de Bourgogne Com. 1, 4.

Der reine Infinitiv steht bei den Verben der Bewegung: Im AE ist nach den Verben der Bewegung der reine Infinitiv

die Regel, Belege sind daher unnötig.

comen mit reinem Infinitiv hat die Bedeutung von kommen um zu: Thow shalt this nyght somtyme, in som manere, Com speken with thi lady prively IV 326, she moste by hire leve, Come soupen in his hous with hym at eve IV 247; oder es drückt aus den Zusammenfall der Tätigkeit des Kommens mit einer anderen Tätigkeit: Nece, ise who comth here ryde IV 204 eine Handschrift hat rydende. Wie diese Lesart beweist, wechselt bei dieser Bedeutung der Infinitiv mit dem Part. Präs., für welches bekanntlich in den meisten Fällen bei Chaucer bereits das sog. Gerundium eintritt: he may se Noes flood come walking as the see II 111. Ein Beispiel nach dem Muster des AE he cwom gefered gleich unserem deutschen so gewönlichen er kam gefaren war bei Chaucer, dafern man bei Beleg IV 204 nicht ryde — AE riden annimmt, nicht zu entdecken. Doch vergl. unten gon.

comen mit präpositionalem Infinitiv teilt dem Gehalt des letzteren den Begriff des Zufälligen mit und deckt sich am besten mit unserem dazu kommen zu . . . . . : ther com this boor to se A mayde V 61 == da sah diesen Eber zufällig eine Jungfrau; I wol the telle what I am And whider thou shalt and why I cam To do thys V 227. Im ME scheinen derartige Fälle sehr selten zu sein: im NE dagegen ist diese Construction eine ganz gewönliche.

gon mit präpositionalem Infinitiv hat die Bedeutung 'schreiten, sich anschicken, sich bereiten zu': But Pandarus brak al this speche anon And seyde to Deiphebus, 'Wol ye gone To speke here of the nedes of Creseyde?' IV 218. Es liegt hier somit eine Tautologie vor, da

wullen schon allein gentigte, den Gedanken anszudrücken.

gon mit reinem Infinitiv ist entweder auxiliar und periphrastisch und zwar in den Fällen, in denen es dem AE wutan utan entspricht, also in der 1. Person Pluralis steht: 'Go we then soupe', quod he III 16, A! go we se, caste up the yates wide IV 178, So go we slepe, I trowe it be the beste IV 252 = lasst uns sehen, essen etc.; oder es ist Begriffsverbum und der abhängige Infinitiv hat, wie oben bei gon to, nur eine etwas schwächere, finale Bedeutung: Go brynge hir forth and put hir in hir warde III 81, And therfor, er that age the devoure, Go love, for olde thar wol no wyght of the IV 169, Anon go gete us fast in to this in II 109, go sit down II 231. Ebenso

auch: Let him go honge himself on devel way  $\Pi$  276, sowie: Yit hath this brid, . . . . Lever in a forest . . . . Gon ete wormes  $\Pi$  254.

Diese begriffliche Verwendung des gon ist von seiner auxiliaren schwer zu scheiden. Und fast noch schwerer ist die Scheidung dieser untergeordneten Formeln von den asyndetisch beigeordneten.

Da nämlich die im ME sehr beliebten und auch heute noch in Dialekten sich findenden Formeln wie sie vorliegen in: Ah yet ne funched ow nawt i-noh to forleosen ow fus in fulli misbileaue; ah gad zet [zet felt in MS R!] & segged scheome bi ure undeadliche godes Kath. vv. 346 ff; But I say not that every wight is holde.... To gon and usen hem in engendrure Chaucer II 210, I walk and fissche Cristen mennes soules II 263, And goth and geteth him a knedyng trough II 111 auch ohne and erscheinen können wie in: Goth geteth hire that [hath] my lyf in cure II 177, Goth bringeth forth the vessealx III 208, ferner in: I was go walked fro my tre V 167, His felaw was go walkid in the town II 261, so lässt sich sehr schwer entscheiden, ob nicht in vielen der oben gegebenen Belege nicht unverbunden beigeordnete Imperative bezw. Infinitive vorliegen.

Der reine Infinitiv steht schliesslich nach mit Hilfe von Adjectiven, Participien Prät. und Substantiven in Verbindung mit ben und han gebildeten Redensarten, deren begrifflicher Gehalt dem eines transitiven Verbs gleichkommt. So vor allem nach:

worthy ben: he was worthy have his lif  $\Pi$  238, eine sehr alte Construction, vergl. Mt. 3, 4: Nam ic wyrde beara (D. to beranne).

glad ben = froh sein, sich beeilen: Thay weren glad for pees unto him sende III 222 freilich könnte hier die Präposition des Infinitivs auch in dem unto stecken in Folge von Contraction oder Umstellung, siehe oben p. 167, A. 1.

nyce ben = vorsichtig sein. Der Fall, der sich hier fand, ist besonders interessant, da man nach dem adverbialen to (jetzt too) gerade erst recht den präpositionalen Infinitiv erwarten müsste: in faith thou art to nyce, Thus openly reproeve him of his vice III 251; die drei geringeren Handschriften haben allerdings to repr.

wont ben = gewont sein: Thow were ay wont eche lovere reprehende IV 128, O Pandarus, that in dremes for to truste Me blamed has, and wonte oft erte upbreyde V 71 hier erte = ert te? — pere as it is wont aryse Cons. 1881 aus solitos vertit ad ortus.

affered ben = fürchten: And wostow why I am the lesse afered Of this mater with my nece trete? IV 147 drei Handschriften haben diese Lesart, die übrigen schieben to ein. Das Afranz. gebraucht nach den Verben des Fürchtens à mit Infinitiv, häufiger jedoch den reinen Infinitiv, siehe Haase p. 105.

seyd ben = besprochen werden, sollen; kann gleichfalls hierher gerechnet werden, so weit es persönlich construirt wird (vergl. p. 257, A. 9). That I ne shal be seyde, allas, Yshamed be thourgh Eneas V 220.

leeve han = Erlaubniss haben: And some tyme at our prayer have we leeve Only the soule and not the body greve II 252.

Hierher gehört auch jedenfalls: Sche was a primerole and a piggesneyghe For eny lord have liggyng in his bedde Or yet for eny good yeman to wedde II 101. Es wird hier nach piggesneyghe ein Adj., etwa faire young fresh zu ergänzen sein, vielleicht in Verbindung mit ynough. Vergl. präp. Infinitiv nach Adjectiven p. 245, A. 2.

Der präpositionale Infinitiv kann, ebenso wie der reine, stehen als Subject Object und Prädicat. Da wir seine Verwendung zum grossen Teile schon bei Gelegenheit des reinen Infinitives besprochen haben, so bedürfen nur wenige Fälle hier der besonderen Erwänung.

Der präpositionale Infinitiv ist adverbielle Bestimmung

des Verbum und bezeichnet den Zweck:

Einleitend ist hier zu bemerken, dass, wie im Deutschen, das Subject der im Infinitiv enthaltenen Tätigkeit nicht übereinzustimmen braucht mit dem des Verbum Finitum.

In which ther went a lymytour aboute To preche, and eek to begge, it is no doubte II 259, But prechith not, as freres don in Lente, To make us for our olde symnes wepe II 278, The cradil at hire beddes feet is set To rokken II 129, And yaf him to the queen, al at hir wille To chese whethir sche wolde him save or spille II 233, He yaf me al the bridil in myn hand To have the governance of hous and land II 230, He couthe spare of lecchours oon or two To techen him to four and twenty mo II 247, To tempt his wyf was set al his entente II 301, Thay gonne fro the tourmentoures to reve The false faith, to trowe in God allone III 40. Vergl. oben Nom,- mit - Inf. p. 80 f. —

Hierher gehören auch die Fälle, wo ein Verbum (don so, sayn so) unterdrückt ist; und wo in Folge dessen die präpositionalen Infinitive elliptisch verwendet werden: But for to speke of hir vertuous beauté Than was sche oon the fayrest under the sonne II 285, In al this world ne was ther non him lyk to speke of phisik II 14, Was never such another as was he To speke of strength and therto hardynesse III 202, But for a litel speche avisily Is no man schent, to speke generally III 259, And certeinly, to tellen as it was, Of this vessel the cook dronk fast III 251. Solche parenthetische Wendungen finden sich auch im Afranz.: Soltmann p. 310 fürt jedoch nur 3 an, die sich sogar alle auf eine einzige zurückfüren lassen: a la verte dire, al ver dire, a averer — um die Warheit zu sagen. Auch im AE werden sie vorhanden sein.

Die Ellipse eines anderen nicht genau festzustellenden Verbums ist anzunehmen in den folgenden Belegen:

'By God', quod he, 'I hope alway byhynde!' And she to laugh,

it thoughte hire herte breste IV 198, fehlt began? — Up gooth the trumpe and for to shoute and shete And paynen hem to sette on with the sonne V 295, fehlt they beginne? — ek men ben so untrewe That right anon, as cessed is hire leste, So ceseth love, and forth to love a newe IV 185, fehlt dasselbe oder etwa they gon? —

Die folgenden Fälle streifen an das consecutive Gebiet:

What ayleth hym to sitten here V 168, Nebensatz statt Infinitivs haben wir in Dethe, what ayleth thee That thou noldest have taken me V 169, wo eine Construction wie NE not to have taken me dem ME nicht geläufig war und daher anders ersetzt werden musste; What ayleth yow so rathe for to arise? III 110, What eylith you to grone in this manere? III 231, What aylith you thus for to grucche and grone? II 219, What eylith such an old man for to chyde? II 214. — [He] Moste by force his deere doughter given unto the juge, in lecchery to lyven III 82 — so dass sie in Wollust lebte; for no devocioun Hadde he to non to reven him his reste IV 115 — so dass sie ihm seine Ruhe geraubt hätte: Oder felt hier Adj.? Vergl. p. 245, A. 2.

Hierher gehört auch die Verbindung des Verb to be mit dem präpositionalen Infinitiv zum Ausdruck der Modalität. Hier allein

finden sich noch Reste des Flexion des Infinitivs:

estre mit à ist auch im Afranz. gewönlich. Vergl. Soltmann p. 412 ff. z. B. n'ert mie a prendre par assaut; De l'an qu'est à venir, ferner das häufige estre a dire; ço que m'est à faire; Del plus fin or qui fust à vandre. Zu einer Verwendung jedoch wie sie z. B. vorliegt in Li emperere fut hier as porz passer habe ich bei Chaucer keine Analogie gefunden. Hinwiederum ist die Existenz von verkürzten Wendungen wie tyme to come aus Soltmanns Zusammenstellungen nicht ersichtlich.

ME: But leve no dremen for it is nought to done V 16 = es soll (kann, muss) nicht getan werden, But theron was to heven and to doone IV 205 = musste gehoben und geschafft werden, Ye ben to blame, by God I say yow soth! II 219 = seid zu tadeln, müsst getadelt werden, Here may men se that dremys ben to drede III 236 = müssen gefürchtet werden, Wher dwellen ye, if it to telle be? III 49 = wenn es gesagt werden kann, ebenso: What is the cause, if it be for to telle II 368, That is to selle in Fleetstreet III 93 = ist zu verkaufen, That of his deth ye be nought for to wyte IV 168 = damit ihr nicht betreffs seines Todes angeklagt werden könnt, How gret cost and labour is the to fynde! III 92 = Welche grosse Kosten und Mühe muss für dich gefunden, herbeigeschafft werden, Al kan I nought to yow, my lady deere, Compleyne aright, for I am yit to leere V 7 = denn ich muss noch lernen, Tragedie is to sayn a certeyn storie III 200 = soll bedeuten, 'The tree', quod sche, 'the galwes is to mene' III 225 = soll bedeuten;

thynges that to comen ben IV 341 = die kommen sollen; mit Ellipse: Sith thinge to come is oft in aventure IV 140, thynge to come Einenkel, Streifzüge.

IV 341; Nas never seyn thing to ben preysed derre IV 115 = höher zu preisend = welches hätte höher gepriesen werden können. Hierher gehört sicher auch: and roof and alle Was plated half a foote Thikke Of gold, and that nas no thynge wikke, But for to prove in alle wyse, As fyne as ducat in Venyse V 250 = no thynge wykke but one to prove etc. = nicht schlecht, sondern etwas, was sich ebenso so fein erweisen sollte, konnte, musste, als etc.

Wycliffe wendet hier (im futuralen Sinne) eine eigentümliche Form des Infinitivs an, eine Form, die äusserlich mit dem Gerundium (Verbalsubstantiv) zusammenfällt, im übrigen aber nichts mit ihr zu tun hat. Vergl. Blume, p. 18 ff.: He was to deyinge Lucas 7, 2 aus erat moriturus; who it was of hem, that was to doynge this thing Lucas 22, 23 aus quis esset ex iis qui hoc facturus esset. So viel ich

sehe, findet sich diese Infinitivform bei Chaucer nicht.

An den finalen und consecutiven Infinitiv schliesst sich ein solcher mit concessiver Bedeutung. Er hat sich zweifellos gleichfalls aus dem finalen Infinitiv entwickelt und zwar unter dem Einflusse der Negation, welche denn auch in allen unseren Beispielen das Verbum Finitum begleitet.

Zu dieser Verwendung des Infinitivs stimmt von dem von Soltmann zusammengestellten Material nur ein Fall (p. 421) und auch dieser nicht ganz genau: Il ne sunt mie a comperer Na estre en

treis cuntre un de nos.

I nold a furlonge wey o lyve have be After your deth, to han ben crowned quene Of al that lond that some on shyneth shene IV 350 = ich hätte es nicht gewollt um zu oder und wenn ich auch dadurch etc. Infinitivsatz stellt hier, den ursprünglichen Verhältnissen entsprechend, den Lon dar, um dessentwillen die Tätigkeit des Verbum Finitum sich vollzieht. Nachdem jedoch die concessive Auffassung sich eingeschlichen und festgesetzt, konnte der Infinitivsatz auch die Strafe enthalten, trotz der sich jene Handlung abspielt: Ne schal I never, for to go to helle Bywreye a word of thing that ye me telle III 111, And here I swere, that never witingly In werk, ne thought, I nyl now (fur yow?) disobeye, For to be deed, though me were loth to deye II 289, And of o thynge ryght siker maystow be, that certein for to deyen in the peyne, That I schal never mo discoveren the IV 135, Ye ben so depe in-with myn herte grave, That though I wolde It torne out of my thought, As wisely verray God my soule save, To deyen in the peyne, I koude nought IV 286, But certes, lord, for noon adversité To deyen in the caas it schal not be That ever in word or werk I schal repente That etc. II 305, eine sehr gewönliche Redensart, die sich mehr und mehr von dem sie regierenden Satzteil loslösst: That certain for to dyen in the peyne IV 135, That never for to deven in the payne II 36.

Es ist noch ein Fall zu besprechen, der gemäss der Negation und dem concessiven Verhältniss der Satzteile nach hieher zu gehören scheint, der sich aber dennoch unter keiner der obigen beiden Kategorien einreihen lässt, da der Infinitivsatz weder Lon noch Strafe darstellt: I say, so worschipful a creature . . . . Was nowher noon in al this world to seeke III 211 Variante bedeutsam: für in al etc. schreiben 5 Handschriften: though al this world men scholde seeke. — In al this world to seeken up and down There nys no man so wys II 100, In al the world, to seeke up and down . . . . Ther nere suche companyes tweye II 80. Wie man sieht ist der Zusammenhang von Haupt- und Infinitiv-satz ein recht loser, da auch hier der letztere anfängt zu einer Redensart zu versteinern.

Der Infinitiv giebt den Grund an, NE Causalsatz oder for mit Verbalsubstantiv (Gerundium): For who is that ne wolde hire glorifie To mowen swich a knyght don lyve or dye? IV 218, I ferde the worse al the morwe And after to thenken on hire sorwe V 158.

Auch diese Verwendung findet sich im Afranz.: qu'au soen grant pople governer.... Deserve la haute curone; Jo oi al corner que guares ne vivrat. Neben diesem Infinitiv, jedoch seltener, steht im Afranz, das Gerundium (mit à).

Der Infinitiv giebt das Mittel an, NE by (means of) mit Gerundium: His lord wel couthe he plese subtilly To yeve and lene him of his owne good II 20, Right as a man is esed for to feele, For ach of hed to clawen hym on his heele IV 329 = is esed in feeling by (means of) clawing hym(self) on his heele for (on account of an) ach of hed. — For who-so maketh God his adversarie, As for to werke eny thing in contrarie Unto his wil, certes never schal he thrive III 74. And thenke ye that furthered be your name To love a newe and ben untrewe? Nay! V 206.

Der präpositionale Infinitiv steht abhängig von Adjectiven und bezeichnet den Zweck.

AE gewönlich.

Ebenso Afranz. (mit à, de, por) vergl. Soltmann, p. 404f.

ME: This tymbyr is al redy up to frame IV 246; And syn he best to love is and most meke etc. V 77 = der beste zum Lieben; we wol us in such forme make As most abil is oure pray to take II 251 = zum Fangen unserer Beute. Ful redy hadde he his apotecaries To sende him dragges II 14 = solche die bereit waren zum Senden von etc. Hierher gehört auch: This false theef.... Had alway bawdes redy to his hond, As eny hauk to lure in Engelond II 247 = bawdes [as] redy as eny hauk in Engelond [is redy] to lure = zum anlocken.

Hier finden sich Mischungen und Kreuzungen wirrester Art. Zunächst mit dem oben p. 229 belegten Falle: Infinitiv als Subject, also to embrace him is foul + he is foul == foul artow to embrace III 93, And he was ethe ynough to maken dwelle V 35 aus to maken him dwelle was ethe ynough. And he ye wys, as ye ben fayr to se IV 176, And but I be to morow as fair to seen As eny lady II 244, fresch for to devyse II 33. Diese Kreuzungen sind bereits AE: se deada bis unease ælcon men on neaweste to hæbbenne Blickl.

Hom. 59, 18 aus ælcon men bit uneate fone deadan on neaweste to hæbbenne + on neaweste se deada bit uneate ælcon men. sa geográblustas sa se him swete wæron to aræfnenne Blickl. Hom. 59, 9 aus sa g. sa se him swete wæron + sa g. sa se to aræfnenne him swete wæs. Ebenso him wæron ær his æhta leofran to hæbenne sonne etc ibidem 195, 7.

In anderen Fällen, auch einzelnen der vorstehenden, ist erst in Folge von Attraction die qualitative Bestimmung als Prädicat zum Subject gezogen worden, und gehörte ursprünglich als Adverb zum Infinitiv; wir ersehen diess deutlich aus folgenden Belegen: But ay thay wondren what sche mighte be, That in so pover array was for to se II 310, His brest was hole withouten for to sene III 13, dieser letztere Beleg erinnert zugleich stark an die oben belegten elliptischen Infinitive: for to sene withouten, his brest was hole — von aussen gesehen war etc. Hire luste not appalled for to be, Ne on the morwe unfestly for to se II 366 entweder von luste oder einem zu wiederholenden to be abhängig.

Hierher gehören auch, wenn wir like als präpositionell gebrauchtes Adverb fassen, die folgenden Belege: So like a man of armes and a knyght he was to se IV 178, diess mischt sich aber wiederum mit dem oben p. 229 belegten Falle: Infinitiv-Subject: Ther as ther were divers instrumentz, That is (!) y-like an heven for to here II 363 — welche zu hören es gleich einem Himmel war — welche himmelisch zu hören waren. Die reine Construction haben wir in: His maner was an heven for to see II 372 — to see his m. was an heven; ebenso in: Pleyen he couthe . . . . And syngen, that it was a melodye To heren of his clere vois the soun III 252-3, to myn hert it was a rejoysynge To here thi vois III 256—7.

Der Influitiv des Zweckes findet sich auch nach den von to (NE too) begleiteten Adjectiven: By God! I am to nyce To set a man that is ful sad of vice In high decré III 218. Nur ein Beleg; für einen zweiten, mit reinem Infinitiv, siehe oben p. 239, A. 7.

Vielleicht auch nach den von as und so begleiteten, doch

fanden sich hier keine Beispiele.

Das Adjectiv, von dem der Infinitiv abhängig ist, kann zu-

gleich das Attribut eines Substantives sein:

AE: sceawa pær nu dust & dryge ban, pær pær pu ær gesawe æfter fæsclicre gecynde fægre leomu on to seonne Blickl. Hom. 113, 20 Kreuzung mit den oben p. 229 gegebenen Belegen; næs pæt yðe ceap to gegangenne gumena ænigum Beow. 2416.

Auch im Afranz. findet sich diess; vergl. Soltmann p. 406. Allerdings ist hier das Adjectiv meist nachgestellt: region paisible a demorer, aber auch Longe chose seroit à dire, eine Redensart, die mehrfach verzeichnet ist und sich unmittelbar neben die im folgenden zu erwänende ME stellt. Vergl. auch Haase p. 103: et bien fu stere chose à regarder; Et su granz mervoille à regarder etc.

ME: He was an sey man to yeve penance II 8, a fair man to sitten in a yeldehalle II 18, A semely man our ooste was withalle For to han been a marchal II 24, I trowe it were a longe thynge for to here IV 245, This nys no litel thyng of for to seye IV 294 = little to speak of; That thow shalt ben the beste post, I leve, Of alle his lay, and moost his foes to greve IV 148. zu ergänzen moost post? für die nähere Bedeutung des Infinitivs siehe unten p. 246, A, 2; hieher gehört vielleicht auch: O racle hond, to do so foule amys III 257, wenn hier nicht der Infinitiv elliptisch als Ausruf steht.

Aus solchen Constructionen und Wortstellungen, wie sie die obigen Sätze darbieten, ergab sich nun die Vorstellung, dass der Infinitiv von dem gleich vor ihm stehenden Substantiv abhänge und nicht von dem Adjectiv, welches im Gegenteil ganz unwesentlich sei und daher weggelassen werden könne, wo die Ergänzung eine ganz naheliegende ist. Daraus erklären sich die folgenden Fälle, wo das zu ergänzende Adjectiv good right able schaply NE fit ist: That hath but oon hole to sterte to II 223, Than prayed Scipion telle hym alle The wey to come unto that Hevene blysse IV 53, a short swerd for to stoke II 78 wo neben short natürlich noch good zu ergänzen ist. Deiphebus which that comen was of kynde To alle honour and bounté to consente Answerde etc. IV 211.

Auch diese Fälle finden sich im Afranz.: terre à pleindre, Bacheleirs à marieir, chose à mangeir, signe a demustrer etc., deren Entstehung Soltmann jedoch anders erklärt.

Aenliche Verhältnisse liegen vor in folgenden Fällen: I wol right fayn with al my myght ben on, Have God my trouth, hire cause to sustene IV 221, that I may ben he, In trowth alway to don yow my servyse IV 230, I wol ben he to serven yow me-selve V 38. Diese Fälle würden sich am direktesten auschliessen an eine Construction wie: I am a (oder the) man (able) to serven yow. Eine solche Construction, so häufig sie im NE ist, habe ich im früheren Englisch bis jetzt noch nicht gefunden. Das Franz. wird jedenfalls hier mit eingewirkt haben.

Ist das Regens des zu ergänzenden Adjectivs ein ebenso leicht zu ergänzendes, als Objectsaccusativ vom Verbum finitum abhängiges Pronomen wie oon, noon, somwhat, nought, nothing, so scheint auch dieses felen zu können. Man erinnere sich der durch die Ellipse derselben accusativischen Regentien entstandenen elliptischen partitiven Genitive p. 101 f. und vergleiche die dort verwandten Verba Finita:

My righte lady, my savacyoun is in affray, and not to whom to pleyne V 268 = and knows not [one fit] to complain to mit relativischem Anschluss; and I ne kan nor may For al this world withinne myn herte fynde To unloven yow a quarter of a day V 71 = cannot find [any thing, good, fit, urgent,] to not love you.

Genau wie oben bei dem vom Verbum abhängigen, so entwickelt sich auch hier aus dem Infinitiv des Zweckes eine Reihe von anderen Bedeutungen. Der Infinitiv giebt die Ursache an; NE: by mit Gerund: That in her tyme famous were To lerne, saugh I trumpe there V 247, What schulde he studie, and make himselven wood Uppon a book in cloystre alway to powre II 7. Wherof ertow, quod Pandare, thanne amayed, That nost not that she wol ben yvel apeyed To ravysshen hire

IV 326 = NE: by her being ravished.

Der Infinitiv giebt die Art und Weise an; NE: in mit Gerund, was auch bereits ME: His herte ay with the firste and with the beste Stod paregal to dure do that hym leste V 35 vergl. ibidem: Troilus was nevere unto no wight, As in his tyme, in no degré secunde In during do, that longeth to a knyghte; These curates ben ful negligent and slowe To grope tendurly a conscience II 263 was inhaltlich, genau genommen, eine Tautologie ist; vergl. For to be wys in beyyng of vitaille II 18, Right as a man is esed for to fele For ach of hed to clawen hym on his heele IV 329 — erleichtert im Fülen (des Schmerzes); that thow shalt ben the beste post, I leeve, Of alle his lay, and moost his foes to greve IV 148, doch vergl. oben p. 245, A. 1.

Der präpositionale Infinitiv hängt gleich einem objectiven oder subjectiven Genitiv ab von einem Substantiv, NE of oder in mit Gerund, ME ebenso oder of that mit Nebensatz:

Sehr instructiv ist hier ein Fall: Upon peyne his heed of for to swappe II 296 wo, um das Genitiv-Verhältniss deutlicher hervorzukehren, eine Handschrift zwischen peyne und his ein zweites of einschiebt (das andere of ist nur Adverb). Dass dies erstere of wirklich so zu fassen ist, erkennen wir aus einer Stelle der Hali Meidenhad, die womöglich noch instructiver ist; dort heisst es p. 5: bat ha na wiht ne barf of oder bing benchen bute an of hire leofmon cwemen — dass sie keines anderen Dinges gedenken will (mag, bedarf) als allein des-ihren-Liebsten-pflegens. Es entspricht diese letztere Construction tibrigens genau dem im Afranz. so gewönlichen substantivisch verwendeten Infinitiv mit voraufgehendem Accusativs-Object, z. B.: dou chastel refermer, Et fu li conseils des batailles deviser, siehe Haase p. 103.

ME: but for thentent To doon his synne II 198 damit vergl. discrecioun in counselynge III 363 ferner: In guerdon yit of that I have you served, Beseche I you etc. V 57—8. — To this effect, ful wysly to enhorte The peple II 88 hier lässt sich der Infinitiv auch als absolut und parallel mit to this effect stehender Infinitiv des Zweckes auffassen. — Proverbes kanst thi self inow and woost Ayeyns that vice, for to ben a labbe IV 237, [I] Hadde suche pitee and such routhe To rede hir sorwe V 158, And somme sayn that gret delit han we For to be holden stabil and secre II 235, Bisechyng her to do hir busynesse This child to fostre in all gentilesse II 296, For thi ensample taketh of this man, Ye wise . . . . folkes alle, To scornen Love IV 117, And, lat se, which of yow shal bere the belle To speke of love aright? IV 233 — die Glocke des von Liebe richtig Sprechens — die Glocke in Bezug auf

das von Liebe richtig Sprechen. — Ek wostow how it fareth of som servise? As plante a tree or erb, in sondry wise, And on the morwe pulle it up bylyve, No wonder is, though it may nevere thryve IV 147, plante pulle lassen sich auch als Imperative auffassen, wenn auch an sich der Mangel des to nichts auffälliges hat.

Ich erwäne noch, dass diese Construction nicht immer scharf zu trennen ist von der oben erwänten, hei der der Infinitiv von einem zum Substantiv zu ergänzenden adjectivischen Attribut ab-

hängig ist.

# Nomen - mit - Infinitiv,

#### als Subject des Satzes.

Viele der oben p. 229 ff. verzeichneten Beispiele belegen den Fall, dass der Infinitiv das Subject des Verbum Substantivum ist, von welchem letzeren zugleich ein auf den Infinitiv bezügliches substantivisches oder adjectivisches Prädicat abhängt. Der von diesem Prädicat regierte Casus wurde dort erkannt als der Dativ. Es ist derselbe Dativ, den wir oben p. 215 ff. als Dativ des Interesses und als possessiven Dativ kennen lernten.

Die Construction ist uralt; bereits das Gotische kennt sie. Aber schon Angesichts einzelner jener gotischen Belege regt sich in dem Untersucher der Verdacht, ob in dem vom Prädicate abhängigen oder dasselbe begleitenden Nomen nicht ein anderer Casus anzunehmen sei als der Dativ. Grimm IV, 115 und Köhler 1

p. 435 fassen in dem gotischen Belege:

# mel ist uns ju us slepa urreisan Röm. 13, 11

uns als den Accusativ und den ganzen Ausdruck als einen von dem Substantiv mel abhängigen Accusativus cum Infinitivo. Dem widerspricht freilich Apelt p. 292, indem er uns für den Dativerklärt und damit den Beleg dem gewönlichen Falle beiordnet.

Angesichts eines, auch äusserlich, ganz änlichen AE Belegs:

#### mæl is me to feran Boow. 316

wird dieselbe Frage von Köhler<sup>2</sup>p. 48 wiederum aufgeworfen, eine völlige Sicherheit aber, ob *me* Dativ oder Accusativ, gleichfalls nicht erlangt.

Im ME findet sich nun eine Reihe von Belegen, die uns vor dieselbe Frage stellen. Hoffentlich gelingt es dieselbe hier mit

grösserer Sicherheit zu beantworten.

Was zunächst die Möglichkeit der Entwickelung eines Accusativus cum Infinitivo angeht, so befinden wir uns, auch wenn wir die Beweiskraft früherer Fälle auf sich beruhen lassen und damit auf eine regelrechte Entwickelung innerhalb des Germanischen selbst verzichten, in einer bei weitem günstigeren Stellung. Die lateinische Syntax hatte in der Zwischenzeit stetig und in immer zunehmendem Umfange die englische Sprache beeinflusst und die altfranzösische,

selbst im Banne dieser gewaltigen Macht befangen, konnte diesen Einfluss nur verstärken. Ist es demnach zu verwundern, wenn das ME auch hierin das lateinische Vorbild nachzuamen und zu erreichen versuchte, noch dazu wenn zu einem derartigen Versuche die eben berürte äusserlich so änliche Infinitiv-Subjekt-Construction so verfürerisch die Hand bot, und die zunehmende Flexionslosigkeit und die damit Hand in Hand gehende Berürung und Verschmelzung des Dativgefüls mit dem Accusativgefüle in noch verlockenderer Weise

den Weg dazu ebnete.

Neben dieser Infinitiv-Subject-Construction, an welche der lateinische Accusativ - mit - Infinitiv sicherlich zunächst und in der Hauptsache anknüpfte, stand nun im ME noch eine andere, ebenso beliebte, Construction, welche zweifellos die Infinitiv-Subject-Construction stark beeinflussen und den Sprachinstinkt von der Auffassung des das Prädicat begleitenden Nomens als Dativ ablenken und hinwegziehen musste. Ich meine die oben des öfteren berürte Construction des conjunktionslosen Optativsatzes, der in vielen Fällen von der in Frage stehenden Construction gar nicht zu scheiden ist. In einem Belege wie:

## No wondur is a lewid man ruste

kann ruste entweder der reine Infinitiv oder der Optativ sein und zwischen is und a die Conjunction that fehlen.

Hatten wir somit oben den Factor der lateinischen Construction, der eine accusativische Auffassung des in Rede stehenden Nomens nahelegte, so haben wir hier einen zweiten gewiss ebenso starken, der sogar zur nominativischen Auffassung dieses Nomens verlockte.

Vielleicht war der Einfluss dieses letzteren Factoren sogar noch stärker als der des lateinischen Accusativus cum Infinitivo; vielleicht zog er sogar diesen zu sich herüber, indem er nur den Infinitiv von ihm annam, an seinem Nominativ aber mit Zähigkeit festhielt. Ein Nominativus cum Infinitivo nach Substantiven und Adjectiven ist an sich durchaus nicht unannehmbar. Er ist ja Subject des Satzes, und ein Accusativ verträgt sich nicht sehr gut mit dem Begriff eines Subjects. Auch ist in einer äusserlich ganz parallelen, nämlich der passiven, Construction der Nominativ-mit-Infinitiv tatsächlich vorhanden, und eine andere geradezu beispiellos kün zu nennende Verwendung eines Nominativus cum Infinitivo lernten wir oben p. 80 ff. kennen.

In der Tat stehen wir bezüglich dieser so stark gestützten Anname allen den Fällen, in denen das Nomen der fraglichen Construction ein Substantivum ist, recht hülflos gegenüber. Glücklicherweise jedoch fanden sich einige Belege, in denen das Nomen ein Fürwort ist, dessen Form die Anname eines Accusativus cum

Infinitivo ausser Zweifel stellt.

Es beschränkt sich sonach der Einfluss der conjunctionslosen

Optativ-Construction, wie schon Eingangs erwänt darauf, dass durch sie der lateinische Factor verstärkt und damit die Auffassung des dem Infinitiv-Subject prädicirten Nomens als Accusativ erleichtert und beschleunigt wurde.

Die Entstehung eines ME Accusativus cum Infinitivo nach Substantiven und Adjectiven war also sehr leicht möglich; und felt es dem ME auch in der Tat nicht an Belegen, welche die Wirkung des diesbezüglichen lateinischen bezw. französisichen Einflusses tatsächlich bekunden.

In Bezug auf den Accusativ-mit-Infinitiv nach intransitiven Begriffsverben, kann ich auf p. 252 ff. verweisen. Nur einen Beleg will ich hier hervorheben, weil er ohne Beihülfe lateinischer Vorbilder nicht entstanden wäre und das weiteste Zugeständniss an diesen Einfluss darstellt. Er steht zugleich den sofort zu besprechenden Belegen äusserlich sehr nahe und kann somit als Einleitung zu denselben dienen. Es ist dies ein Beleg, in welchem das Verbum Finitum im Passiv steht:

it sholde nought be suffred me to erre.

Zuvörderst erwäne ich einen der Afranz. Construction nachgebildeten Fall:

Hit is not goode to be a man aloone III 150-1 aus Il n'est pas bon estre l'homme tout seul.

In einem anderen Falle ist der ME von einem Adjectiv abhängige Accusativ - mit - Infinitiv nachweislich aus einem lateinischen Accusativ - mit - Infinitiv übersetzt:

and filke folk fat ben blisful it accordif and is covenable to ben

goddes Cons. 3415 aus Sed qui beati sint deos esse convenit.

Ein dritter Fall ist änlich, nur dass hier in der lateinischen Vorlage der einfache Infinitiv steht, der allerdings sehr leicht als Accusativus cum Infinitivo gefasst werden konnte und von dem Uebersetzer auch gefasst wurde:

and yif it seme a fair fing a man to han encresid and sprad his name, fan folweth it fat etc. Cons. 2137 aus Quod si hoc ipsum propagasse nomen pulchrum videtur etc.

Allerdings steht diesen gegenüber ein vierter Fall, in welchem der vermutliche Accusativ der Accusativ - mit - Infinitiv-Construction auf einen lateinischen Dativ des Interesses zurückgeht:

fou saidest eke by fe moufe of fe same plato fat it was a necessarie cause wyse men to taken and desire fe governaunce of comune finges Cons. 272 aus: Tu ejusdem viri ore hanc sapientibus capessendae rei .P. necessariam causam esse monuisti.

Doch ist diese Stelle darum wenig beweiskräftig, weil die Uebersetzung derselben gerade in syntactischer Beziehung eine überaus freie ist.

Wir kommen nun zu einem anderen Hauptpunkte: In mehren

Fällen gäbe die Anname eines Dativs entweder gar keinen oder doch einen vom Dichter offenbar nicht beabsichtigten Sinn:

No wondur is a lewid man to ruste

heisst nicht: 'einem Laien ist das Rosten kein Wunder' sondern ist genau wie die entsprechende lateinische Construction zu übersetzen: 'kein Wunder ist es, dass (oder wenn) ein Laie rostet (lässig wird)'. Der ME Accusativ-mit-Infinitiv wechselt denn auch mit Sätzen mit that und when siehe unten p. 251, A. 1, Beleg III 342.

Dasselbe gilt von dem Beleg: Better is, quod he, thyn habitacioun Be with a leoun etc.; und in den beiden Belegen: For as good is blynd deceyved be As to be deceyved whan a man may see und nothing that may falle to a man, is so moche ayeinst nature, as a man to encresce his oughne profyt to the harm of an other man die Substantive blynd sowie man als Dative zu fassen würde gar keinen Sinn geben. Auch der folgende: It is a gret folly a womman to have fair array out-ward, and hirself to ben foul in-ward lässt sich, vornehmlich in seinem letzteren Teile, nur als Accusativ - mit - Infinitiv verstehen.

Der letzte und vielleicht nicht der schlechteste Beweis dafür, dass hier in der Tat Accusative vorliegen, beruht auf der Stellung. Das fragliche Nomen hat nie eine freiere Stellung, wie sonst der ME Dativ (siehe oben p. 105 ff.), sondern steht fast ausnamslos und genau wie meist bei der lateinischen Construction dicht beim Infinitiv. Es heisst niemals to ruste is a lewid man no wondur oder a lewid man is no wondur to ruste, sondern stets no wondur is a lewid man to ruste.

Nur einmal fand sich: That yow were nede to resten hastiliche III 110, hier haben wir aber auch den Dativ gemäss der AE Construction anzunehmen; ein it were nede yow to resten müsste dagegen als Accusativ-mit-Infinitiv gefasst werden.

Geben wir nun die Belege.

Der Accusativ - mit - Infinitiv bei Substantiven:

No wondur is a lewid man to ruste II 16; Now were it tyme a lady to gette (3 Handschriften gon!) henne IV 250, For certeinly the ferste poynt is this, A man to have pees with hymself, iwis IV 144 die Strofe, zu der diese Verse gehören, findet sich nur in Harl. 3943; The worste kynde of infortune is this, A man to han ben in prosperité And it remembren when it passed is IV 201 — die schlimmste Art des Unglückes ist, dass (wenn) ein Mann im Glück gewesen ist und sich daran erinnert, wenn es (das Glück) vergangen ist; It is oon of the thynges forthreth moste A man to have a leyser for to preye And siker place his wo for to bywreye IV 208 — dass ein Mann Muse zum Beten hat etc., ist eines der Dinge, die am förderlichsten sind; For treweliche I halde it grete deyntee A kynges sone in armes wel to do And ben of goode condiciouns therto IV 159, entstanden aus I halde it to ben grete deyntee a kynges sone etc. Prosa: The thridde grevaunce

is a man to have harm in his body III 322; of whiche forsayde goodes certes it is a gret foly a man to pryden him in any of hem alle III 300 — rücksichtlich der vorbenannten Güter ist es sicherlich eine grosse Torheit, dass ein Mann auf eines von ihnen allen stolz sei; And certes, if that it be a foul thing a man to waste his catel on wommen, yit is it a fouler thing, whan etc. III 342; It is a gret folly a womman to have fair array outward, and hirsilf to ben foul in-ward III 352 — es ist eine grosse Torheit, wenn ein Weib aussen schöne Kleidung hat und sie selbst innen hässlich ist.

Ein in Folge von Mischung mit anderen Constructionen entstandener verderbter Accusativus cum Infinitivo liegt wol vor in: And schame it is . . . . A schiten schepperd and a clene schepe II 16 wol aus: schame it is a schepperd to ben schiten and a (besser wäre his) schepe to ben clene.

Der Accusativ - mit - Infinitiv bei Adjectiven:

But it is good a man be at his large II 71 kann auch aufgefasst werden: but it is good [that] a man be (Opt.) at his large! — Better is, quod he, thyn habitacioun Be with a leoun etc. II 229 auch aufzufassen: Better is [that] thyn hab. etc.; For as good is blynd deceyved be As to be deceyved whan a man may see II 344 auch diess könnte als conjunctionsloser Subjects-satz aufgefasst werden, wenn im zweiten Verse nicht deutlich der Infinitiv stünde; It is ful fair a man to bere him evene II 47; Lo such it is a miller to be fals II 134.

Auch das Adjectivum possible muss hierher gerechnet werden. Zwar findet es sich, wenn kein Infinitiv davon abhängt, häufig mit dem (bezeichneten) Dativ. Hier ist jedoch genau dieselbe Verwendung und Stellung zu beobachten wie bei den tibrigen Adjectiven. It is possible me to dye bedeutet nicht 'es ist mir' oder 'für mich, möglich zu sterben', sondern 'es ist möglich, dass ich sterbe'. Auch heisst es nie me is possible to dye wie oben p. 230: me is lef (loth) to gon etc., sondern stets:

But as possible is me to dye to day IV 67, he was so wel apayd That it were impossible me to write III 26, That in his hous as familier was he As it possible is a frend to be III 108, As possible is a creature to be II 201. Im folgenden ist scheinbar das Substantiv (mayden) aus dem vorhergehenden zu ergänzen: This mayden . . . . Receyved be to morwe as really As it is possible in myn hous to be II 308, doch müsste hier nicht to be, sondern to do (für receyve) stehen, da dieser Infinitiv allein Subject des mit As eingeleiteten Satzes ist.

Dieser Accusativ - mit - Infinitiv findet sich auch nach dem adverbiellen in vayn: Al is in vayn, and pardé moche more Is to lerne a lewed man this subtilté III 54—5 = Alles ist vergebens, und warhaftig noch viel mehr ist (es vergebens), wenn ein ungelehrter Mann diese Spitzfindigkeiten lernen will. Is vor to ist mit mehreren Handschriften des Verses wegen wol zu streichen.

Ferner auch nach dem adverbialen Ausdruck ayeinst nature: nothing that may falle to a man, is so moche ayeinst nature as a man

to encresce his oughne profyt to the harm of another man III 181 aus ne peine ne mort ne autre chose qui puisse advenir a homme, n'est pas tant contraire a homme ne contre nature, comme accroistre ses richesses au dommage d'autruy.

Der Accusativ - mit - Infinitiv nach einem unpersönlichen

Verbum.

Die Belege, die hier anzufüren wären, sind zumeist zweiselhaft: it thoughte hire herte breste IV 198 könnte auch heissen: that hire h. breste (Opt.!); it hapnyd him to ryde II 236, him könnte als Dativus

ethicus zu ryde gehören.

Nur bei wel sitten = 'wol anstehen' kann trotz einer abweichenden Lesart mit Sicherheit auf den Accusativ-mit-Infinitiv geschlossen werden, da die Stellung etc. genau mit der der obigen Fälle übereinstimmt: For wel it sit, the sothe al for to seyne, A woful wyght to han a drery feere IV 108. Eine Handschrift hat Unto a wof. w. a drery f., also mit Weglassung des Infinitivs.

Auch einen Beleg mit aveylen könnte man noch anfüren: Better it is and more aveilith a man for to have a good name III 184; doch könnte hier die gewönliche Construction von aveylen durch den

Einfluss des Adjectivs better verhindert worden sein.

In allen diesen Fällen hat die englische Sprache den Accusativ mit-Infinitiv nur kurze Zeit geduldet; sie hat ihn in der folgenden Periode ihrer Entwickelung als etwas ihrem Geiste fremdes ausgestossen, indem sie an Stelle des Accusatives den Dativ oder die denselben auch sonst häufig vertretende Präposition for setzte, das ursprüngliche syntaktische Verhältniss also wiederherstellte.

Dass diese Wiederherstellung ganz neuerdings, ganz selbständig sich vollzog, ist schon von vornherein undenkbar, auch finden sich Belege im ME, welche beweisen, dass die ältere Construction nicht völlig und — was namentlich hervorzuheben — nicht in allen Dialekten erstorben war, das NE also auch hier an das AE anknüpfen konnte.

Chaucer schreibt: Yet were hit bet for the have holde thy pes,

than shewede thy niceté IV 70.

Wir stehen somit hier vor der interessanten Erscheinung, dass aus einer AE Construction in Folge starker romanischer Einflüsse eine neue, innerlich ganz von der alten verschiedene, Construction sich abzweigt, die alte Construction für eine kurze Zeit verdrängt, endlich jedoch von dieser zurückgedämmt und zuletzt völlig erdrückt wird.

Unser Chaucer steht noch gänzlich unter romanischem Einflusse.

# Nomen - mit - Infinitiv als Object des Satzes.

Der von Verben abhängige Accusativus cum Infinitivo ist in der lat. Sprache reich entwickelt, auch im Afranz. sehr gewönlich und für das Mfranz. geradezu charakteristisch.

Im AE halt sich der Accusativ - mit - Infinitiv im wesentlichen

innerhalb der bei uns im NHD beobachteten Grenzen. Er steht vornehmlich nach den Verben des Veranlassens und Zulassens, sowie nach denen der geistigen Warnehmung. Doch finden sich schon im AE nicht selten Belege freierer Verwendung.

Ich füge alle diese Belege ein, wo sie hingehören.

Noch ist zu erwänen, dass genau wie oben p. 248 diese Construction sich mischt mit der des conjunctionslosen Substantivhier also Object-Satzes, mit welcher sie äusserlich zusammenfällt, wenn als Accusativ ein Substantiv steht und dem Infinitiv die Präposition und die Endung felt; vergl. vor allen prayen! Alle zweifelhaften Fälle sind mit einem (!) eingefürt.

Der Accusativ - mit - Infinitiv nach den Begriffsverben des

Bittens, Befehlens etc.

bidden, beden: And bad him seie his verdite II 25, für drei weitere Beispiele siehe Reiner Infinitiv p. 234. God bad us for to wax and multiplie II 207, And bad him to be glad and have no fere II 237, and bad him to be murye II 43, And to hir housbond bad hir for to seye etc. II 105 = und bat sie ihrem Gatten zu sagen; so that it was no nede to bid hym ought to don or ought forbede IV 244. AE biddan selten mit Accusativus cum Infinitivo: He bæd wæter seald beon Bed. 1, 7, auch Beow. 618 bæd hine blidne ist hierherzustellen, weil hier sicher wesan zu ergänzen. Noch seltener AE beodan, das zumeist das pers. Object im Dativ bei sich fürt. Doch findet sich ein Beleg für den Accusativ - mit - (reinem) Infinitiv bei Grein, Glossar.

prayen, der Accusativ - mit - Infinitiv ist gesichert: I pray yow spek no more of this matiere II 283, I wol relese That choys, and pray yow of that profre cesse II 283, Praying our Lord to graunte him, that he etc. II 318.

Der Accusativ - mit - Infinitiv ist nur durch die Endung des Infinitivs gesichert: And for thi lette hym no man, God forbede! But preye Appollo helpen in this nede IV 247, eine Handschrift schreibt jedoch help hym in, was das Beispiel zu den zweifelhaften Fällen verweist.

Zweifelhafte Belege: I pray God save thy body and seint Loy II 254, Now such a wyf I pray God keep me fro II 354, Wakith and prayeth Ihesu, for his grace, So kepe us fro the temptour Sathanas II 257. — And therfor pray I God bothe day and night, An irous man God send him litel might II 269, dieser Beleg gehört eigentlich nicht hierher, da God send him etc. ein besonderer Satz ist. Er kann dienen als Uebergang zu den folgenden:

Zweifellose Objects-sätze ohne Conjunction und mit Optativ: With oure lady, I praye the, thou be one IV 311 eine Handschrift hat to für thow! The poudre in which myn herte ybrend shal turne, That preye I the thow tak, and it conserve V 13, Pray hire sche go no faster cours than ye III 12, damit vergl. ibidem: pray your suster that sche go None faster cours than ye, sowie: And preyeth that oure Sompnour him repente II 257.

Uebrigens wird prayen nicht nur mit Accusativ, sondern auch recht häufig mit Dativ (to) construirt, was, da das Dativ-to auch fehlen kann, eine neue Verwechselung und Vermischung möglich macht. Vergl. reiner Infinitiv unter preyen, sowie Dativ p. 108.

requeren: ye requeren me To come ayein V 67.

by seeken: that thow me bisoughtest don . . . . . . I dide V 72,

! and Jesu Crist by soughte Foryef his wikked werkes II 200.

chargen: ! This amorouse queene chargeth hire meynee The nettes dresse V 313 zwei Handschriften von 9 haben to dresse; And to another knight comaundid he Go lede him to the deth, I charge the II 269, in diesem letzten Beispiele kann go auch von comaunden abhängen oder gar Imperativ sein!

chesen = wälen: For on his day I chees yow to be myne V 280. confermen = bestätigen: Yet at this fest renoveleth your servyse And ye that han ful chosen, as I devyse, Confermeth hit perpetuely to dure IV 261.

wullen = wünschen: Tel wich thow wilt of everychon To han for thyn IV 241, !He nyl for me his lettre be repeled IV 322. Bereits im AE findet sich willan mit dieser Construction: hwæt he wolde hine genemnede beon Luc. 1, 62. Doch auch, und zwar recht häufig, im Afranz.: aucuns d'autres estats eussent voulu les Bourguignons . . . . estre dedans Paris Com. 1, 6; vouloit . . . . le comte de Sainct-Paul . . . . estre moyenneur de ce mariage Com. 3, 8. Ebenso desirer: leur principale inclination est de désirer le prince estre foible Com. 5, 16. Ensi con Diex vielt les aventures avenir Villehardouin 474a.

wilnen: !Nat that I wilne for maistrye Here art poetical be schewed V 242.

wil ben, eine Redensart, die dem transitiven wullen wilnen gleichkommt, könnte gleichfalls so construirt sein: my wil is outrely This mayden . . . . Receyved be to morve as really As etc. II 308 zum mindesten hat eine Handschrift ben für be, doch vergl. man Petrarchs Original: Cupio (ait) ut puella . . . . . magnifice excipicatur. hopen == hoffen: !For which I hope his soule be in glory II 221,

hopen = hoffen: ! For which I hope his soule be in glory II 221, vergl. Mfranz: on complaist plus aux gens de qui on espère la puissance et auctorité accroistre Com. 6. 13.

wenen = glauben, hoffen: ech hem other wenden ben biraft IV 279 drei Handschriften from für hem. AE: ic ænigra me weana ne wende to widan feore bote gebidan Beow. 983, doch auch noch später, vergl. Sohrauer p. 23: mid by ic unc wende ingangende beon. Auch Mfranz: croiroit fermement les peines d'enfer estre telles Com. 5, 18.

demen = urteilen, halten für: I demed him som chanoun for to be III 46, !For Catoun saith that he that gulty is, Demeth al thing be spoke of him III 50 eine Handschrift is seyd für be spoke. Vergl. Mfranz.: se jugea n'estre digne d'estre roy Com. 7, 11. Ebenso estimer: estimant la gloire estre sienne Com. 1, 14.

holden = halten für: ! I hold it be sicknes V 156.

Die Verben des Bewirkens, Gestattens, Verhütens etc. maken: pei maken a man raper han nede of foreine helpe Cons. 1942 aus alieno potius praesidio faciunt indigentes; pei maken a man to ben myzty Cons. 2059 aus efficere potentem valet; and on Crist made him bileve II 187, I made hem swynke II 212, That made hem gentil men y-callid be II 240, And high wyt made him speken as he spak II 277. — he compassed in his thought To maken hir a schamful deth to deye II 188, And chydyng wyves maken men to fle II 214, To make us for our olde synnes wepe Ne that thy tale make us for to slepe II 278. — This maked Emilye han remembrance II 33. — Ihesus of his mercy Made Alla wedde ..... This holy mayde II 291, But maketh houndes ete hem II 30, die beiden letzten Beispiele können, zweifelhaft sein, doch vergl.: the sclaundre of his diffame Made hem that thay him hatede therfore  $\Pi$  301, That made me that ever I wold hem chyde II 219. Der Obj.-Acc. felt also nicht. Eine Construction wie: He maketh she deye kommt nicht vor. - Fehlt AE, dafür:

don: oon that excesse doth ful yvele fare, By good conseyl kan kepe his frende ther fro IV 133, [he] dyde the gentils of that regioun To ben his frendes V 198, Which is the wey to doon yow to be trewe? V 206. AE: Ded hi ealle beofian Ps. 103, 30.

geten = bewegen, bewirken: If thou be foul, be fre of thy despense To gete the frendes do ay thy travayle II 316 könnte zweifelhaft sein, doch ist the warscheinlich nicht der Artikel, sondern = thee, wie auch eine Handschrift schreibt.

putten = setzen, machen: and alway a man schulde putte his wille to be subject to the wille of God III.364. Im Afranz. mettre sogar mit reinem Infinitiv: La mieudre char que il aient, c'est de cheval, et la mettent gesir en souciz et sechier après Joinville 487e, vergl. Hasse p. 107.

causen = bewirken: Lat in youre breyne non other fantasye So crepe, that it cause me to dye IV 286.

leten = lassen: whi lete Ich hire to go V 10, für weitere Bei-

spiele siehe Reiner Infinitiv p. 236. AE gewönlich.

suffren = dulden, zulassen: that wol not suffre us duellen here II 279, But suffre me my myschief to bywaylle IV 138, And suffrith us . . . . Ful ofte to be bete in sondry wise II 314 aus et saepe nos multis ac gravibus flagellis exerceri sinit Petrarch's Original p. 170.

— That be ne schulde suffre in no maner wyse Constaunce in his regne for to abyde II 194, And suffrith his wyf to go seken halwes II 226. —! Man schal not suffre his wyf go roule aboute II 226.

This noble knight . . . . Such deynté hath in it to walke and pleye, That he ne wolde nowight suffre bere the keye II 342, eine interessante Constructionsmischung: nowight erweist sich durch seine Stellung deutlich als Accusativ, das ihm parallel gebrauchte he (himself) beweist aber, dass das gemeinsame bere (zu welchem zum Ueberfluss eine Handschrift noch to ergänzt) nicht als Infinitiv, sondern als

Optativ zu fassen ist. — Eine andere Mischung, in der jedoch zum Accusativ - mit - Infinitiv nur der Ansatz gemacht ist, stellt sich im folgenden Falle dar: As suffrith me I may my tale telle II 258. Für den Afranz. Accusativ - mit - Infinitiv nach souffrir siehe Reiner Infinitiv.

schilden = beschützen, verhindern: For sith I yaf to yow my maydenhede, . . . . God schilde such a lordes wyf to take Another man to housbond or to make II 304.

wernen — wehren, verhindern: He is to gret a nygard that wol werne a man to light his candel at his lanterne II 216. AE wearnan kommt übrigens auch mit Dativ der Person vor.

Die Verben des sinnlichen und geistigen Warnehmens: sen: whan that I saugh him go II 224, The grete townes see we wane and wende II 93, For som men seyn if God seth al byforne, Than moot it fallen, theigh men hadde it sworne, That purveyaunce hath seyn befor to be IV 340. — Ye shal ek seen so many a lusti knyght... To plesen yow don alle his bisynesse IV 360, I have my-self ek seyen a blinde man go IV 133, To seen so grete a gest come into that place II 288, die letzten drei Beispiele können zweifelhaft sein, allein wenn bei sen auch ein conjunctionsloser Ocjects-satz vorkommt, so ist er doch stets mit einem Hilfszeitwort versehen, z. B. Ye shal ek sen your fader shal yow glose to ben a wife IV 360. Für weitere Beispiele siehe Reiner Infinitiv. AE gewönlich. Mfranz.: pour s'oster du péril où il se voyoit estre entre les Venitiens et le duc Com. 8, 15.

heren: I have wel herd it tellen V 41, and herde hym synge II 104. As here bifore ye have herd me devyse II 188, That was arrayed in the same wise As ye han herd the deede man devise III 235, Syn ye han herd this false Frere lye II 258. AE gewönlich.

herk(n)en: Herkyng his mynstrales her thinges pleye II 357.

felen: For which he felt his herte in joie flete IV 293, Him semeth he felith his herte colde III 11. Für weitere Beispiele siehe Reiner Infinitiv p. 237.

finden: He com and fond hir fro the mete arise, And sette him down, and spak right in this wyse IV 212 arise kann hier auch P.P. sein; !For God it wot, men may ful often fynde A lordes sone do schame and vilonye II 241. Für AE Belege siehe Reiner Infinitiv.

witen: Men wiste never womman han the care Ne was so loth out of a town to fare V 2. Für AE witan mit Accusativ - mit - Infinitiv siehe oben Reiner Infinitiv p. 237. Vergl. auch Afranz.: Et j'ay congneu beaucoup de gens de bien s'y trouver bien empescher et troublez Com. 1, 16.

feynen = vorgeben: And [he] feyned hym with Calkas han to doon V 35, We schul first feyne ous cristendom to take II 180. Vergl. Mfranz: recouver, qu'il prétendoit estre sien Com. 5, 12.

techen = lehren: And taught it speken as men doon a jay III 253, Daun Salamon . . . . Techeth a man to kepe his tonge wel III 259. AE gewönlich.

supposed To be my wyf II 311 aus istam (sic!!) autem quam tu sponsam meam reris, filia tua est Petrarch's Original p. 169.

han = erhalten: I thenk ek how able he is for to have Of al this ilke noble town the thriftyeste To ben his love IV 183. Dies der einzige Beleg. Vergl. Accusativ mit elidirtem Infinitiv p. 263 unter han.

## Accusativ mit passivem Infinitiv als Object des Satses.

Hat der vom Verbum abhängige Infinitiv einen Objects-Accusativ bei sich, so wird bei passiver Construction der letztere direkt abhängig vom Verbum, und so entsteht die Construction des Accusativus cum Infinitivo Passivi: And suffrith us . . . . . to be bete.

Schon im AE findet sich diese Construction dort, wo der einfache Infinitiv gar zu starke Zweideutigkeiten hervorrufen würde, und im ME ist sie bereits ganz gewönlich.

Deshalb und weil unsere Belege für den Accusativ-mit-Infinitiv überhaupt nicht allzu zalreich sind, haben wir die hierhergehörigen Beispiele mit denen des Accusativus cum Infinitivo Activi zusammengestellt.

## Accusativ - mit - Infinitiv nach passivem Verbum.

Tritt das transitive Verbum Finitum in das Passiv, so kann bei unpersönlicher Construction der Accusativ - mit - Infinitiv bestehen bleiben: First, syn thow woost this town hath alle this werre For ravisshyng of wommen so by myght, It sholde nought be suffred me to erre, As it stant now, ne don so grete unright IV 322 — es sollte nicht geduldet werden, dass ich fele, einen Feltritt begehe.

Da hier der Accusativ-mit-Infinitiv Subject ist, so steht der Fall in einer Reihe mit den oben p. 249 verzeichneten und wurde daher auch schon dort erwänt.

Diese Construction scheint jedoch nicht beliebt gewesen zu sein, da sie sehr bald der persönlichen Platz macht, zu welcher überhaupt die Entwickelung der englischen Syntax überall hindrängt.

haupt die Entwickelung der englischen Syntax überall hindrängt. Bei persönlicher Construction bleibt der Infinitiv vom Verbum abhängig, wärend der Accusativ zum Nominativ sich umwandelt und zum Subject des Satzes wird: It sholde nought be suffred me to erre wird zu: I sholde nought be suffred to erre. Ebenso: And som tyme be we suffred for to seeke Upon a man II 252; That I ne shal be seyde, allas, Y-shamed be thourgh Eneas V 220. Einen dritten Beleg finden wir in einer Stelle der Consolacioun, deren Original uns die lateinische Construction bietet, die am besten geeignet sein musste, die eben berürte Umwandlung zu unterstützen: for he of whom bis glorie is seid to be nis ryzt nouzt in no wise 1604 aus cum is cujus ea esse dicitur non extet omnino.

Der auf Grund dieser Construction vorauszusetzende gewönliche Einenkel, Streifzüge.

Accusativ - mit - Infinitiv: they seyde me y-shamed be findet sich zwar bei Chaucer nicht ist jedoch bereits AE: pa seegad hine libban Luc. 24, 23. Hierzu stelle man den dieselbe Construction voraussetzenden Fall: hie par pa ænne betæhten giddum gearusnottorne.... sægdon hine sundorwisne Elene 585—88.

Der Accusativ-mit-Infinitiv findet sich auch recht häufig im Mfranz. nach dire: Disant les choses estre justes et raisonnables Com. 1, 1; au bien public du royaulme, pour lequel disoient estre tous assemblez

ibidem 1, 5.

#### Accusativ mit elidirtem Infinitiv.

Ist der Infinitiv des Accusativ-mit-Infinitiv (to) ben, so kann derselbe, falls er mit einem prädicativen Substantiv, Adjectiv, Particip oder einer adverbiellen Bestimmung verbunden ist, elidirt werden.

Das prädicative Nomen tritt in diesem Falle in unmittelbare Abhängigkeit zum Verbum Finitum und zwar (in activer Construction) gleichsam als zweites Object, als welches dasselbe durch das Hinzutreten der Präpositionen to oder for noch genauer bezeichnet werden kann; man vergleiche to p. 211, A. 3ff., for p. 137, A. 2ff.

Dass der Accusativ - mit - Infinitiv in der Hauptsache die Basis der Entwickelung ist, erkennen wir daran, dass die Begriffsverben die mit ihm verbunden werden dieselben sind, wie die hier zu nennenden, so wie daran, dass beide Constructionen mit und ohne Elision noch neben einander fortbestehen. Man wird aus den oben verzeichneten Belegen leicht diejenigen heraus finden, welche die vollständige Construction darstellen.

Abgesehen von den Verben des Nennens, bei denen die Elision eines Infinitivs wol kaum anzunehmen ist, deren Construction jedoch sicher wegen ihrer ausseren Aenlichkeit auf die in Rede stehende von grossem Einflusse gewesen ist, finden sich bereits im AE Elisionen recht auffälliger und küner Art:

No ic me an herewæsmum hnagran talige guð-geweorca, fonne Grendel hine Beow. 678, næfre he on aldor-dagum ær ne siððan heardran hæle heal-degnas fand ibidem 719, Heyne fasst hæle als Einzal, man kann sich leicht überzeugen, dass meine Construction die bei einer derartigen Auffassung vorhandene Härte leicht beseitigt und überdies besser zur Umgebung stimmt; sægdon hine sundorwisne Elene 585; die stärksten Elisionen sind: gedeð him swa gewealdene worolde dælas Beow. 1733, bæd hine bliðne æt þære beor-þege Beow. 618. Mit prädicativer að verbieller Bestimmung: wiste his fingra geweald on grames grapum Beow. 765, stärker: þæt heo on ænigne eorl gelyfde fyrena frofre ibidem 628.

An solche Constructionen konnte das ME anknupfen. Die so reiche Entwicklung der Elision, die wir im ME bemerken, wird jedoch nicht hierdurch allein sondern vornehmlich auch durch den Einfluss der lateinischen Grammatik sich erklären lassen.

Betrachten wir nun zunächst die Fälle, in denen die prädicative Bestimmung ein Nomen ist.

Wegen Mangels an Belegen stellen wir die Fälle passiver Construction mit hierher.

Steht das Verbum Finitum im Passiv, so wird das erste Object zum Subject des Satzes; das zweite Object tritt ausser wo Prapopositionen vorliegen gleichfalls in den Nominativ.

holden, mit Substantiv 1): I hold him certeinly demoniak II 276, If he huld dremes eny vanité III 238, I never huld me lady ne maistresse But humble servaunt to your worthinesse II 303; Adjectiv: he holdith virginité more parfit than weddying in frelté II 208—9, Holdest fou fan filke welefulnesse preciouse to fe Cons. 785 aus An vero tu pretiosam aestimas abituram felicitatem; men shal holde hym lyke to fe herte Cons. 3469 aus cervis similis habeatur; Partic. Praet.: If he continue, I holde his thrift i-do III 51, with ful lytel fing nature halt hire appaied Cons. 1234 aus paucis enim minimisque natura contenta est; dies appaied entstand übrigens aus Afranz. à paié wäre also historisch richtiger mit for paied wiederzugeben gewesen. Doch findet sich dies nie, da das Missverständniss, dem zu folge man à paié für ein Compositum ansah ein ebenso allgemeines wie altes — warscheinlich schon französisches — war. Trotzdem scheint sich weder ein ME Infinitiv ap(p)aien, noch ein Afranz. Infinitiv ap(p)aier zu entwickeln.

Passiv mit Substantiv: It is reproef, and contrair to honour, For to be halde a comun hasardour III 94, Stilbon that was i-holde a wis embasitour Was sent unto Corinthe ibidem, I sal be held a daf II 131, I shal be hold a spye V 29; Adjectiv: And Pandarus . . . . Was evere yholde (drei Handschriften dafür y-lyk!) prest and diligent IV 244.

wenen = halten (für), mit Substantiv: her nis nat whi hou sholdest wene hiself a wrecche Cons. 976 aus non est quod te miserum putes; mit präpositionalem Subst.: Allas! what sholden straunge folke me don, When he that for my beste freend I wende Ret me to love IV 169; mit Adjectiv: he... weneh hymselven nedy Cons. 915 aus Sese credit egentem; For if hou herfore wenest hi self nat weleful Cons. 975 aus Quod si idcirco te fortunatum esse non aestimas.

demen = halten (für), mit Adjectiv: fou myztest demen hym myzty of goynge Cons. 3280 aus ambulandi potentissimum esse censeres, mit präpositionalem Adjectiv: Ryzt so most fou nedes demen hym for ryzt myzty ibidem 3282 aus potentissimum necesse est judices; whefer of fise two demest fou for more myzty Cons. 3229 aus quemnam horum valentiorem esse decernis.

<sup>1)</sup> Dies bezieht sich stets auf das Prädicat oder zweite Object.

rekenen == halten (für), Passiv, mit präpos. Subst.: an hateful wif I-rekened is for oon of these meschaunces II 217.

(a) retten = anrechnen (als), mit Substantiv: That ye ne rette

it nat my vilanye II 23.

Passiv: It was aretted him no vylonye II 84.

let en = halten (für), mit Substantiv: That pow owhtest to leten this a lytel thing Cons. 1666 aus: an hoc inter minima aestimandum putas; But napeles pat pou shalt not wilne to leten pi self a wrecche etc. Cons. 934 aus Verumtamen ne te existimari miserum velis; mit Partic. Praes.: Loo! he that lete hymselven so konnynge IV 120. Bereits AE: Appolinis pe hi mærne god leton; pe læt hine sylfne rancne and ricne and genoh godne etc. siehe Sohrauer p. 22.

counten = schätzen, mit Adjectiv: I count it nat a flye II 130 das zweite Object ist hier ein elidirtes worth(y), von welchem flye als Accusativ des Masses abhängig ist. Ebenso: Of al here art ne counte I nat a tare II 126. Das erste Object ist hier nat, von welchem of al here art als Genitivus Partitivus abhängig ist, der sich hier mit dem Genitiv des Wertes kreuzt, siehe oben p. 177, A. 9.

accoumpten = halten (für), mit prap. Substantiv: filke finges fat fou accoumptedest for fin goodes Cons. 1250 aus quae tu in tais com-

putas bonis.

maken, mit Substantiv: For he that is the Former principal Hath maad me his viker general III 76, the love of Crist, quod sche, Made me thy brotheres wyf III 38, He hath the made vikaire and maistresse Of alle this worlde V 83, And in this hous, ther ye me lady made II 303, And thus sche maketh Absolon hir ape II 104; mit Part. Praet.: the Greke Synoun . . . . . . Made the hors broght into Troye V 213 — bewirkte, dass das Pferd nach Troja hineingebracht wurde! Ein sehr interessanter Fall, da die Elision hier das ben des passiven Ausdrucks betrifft.

maken, mit Adjectiv!? Hier ist eine Redensart zu besprechen, deren Bedeutung klar genug, deren Herkunft jedoch gänzlich dunkel ist. Alles, was ich über sie zu sagen weiss ist, dass sie dasselbe it unbestimmten Bezuges bei sich hat wie unten han it hote, dass sie ebenso wie die letztgenannte Redensart sehr ungermanisch aussieht, dass sie obwol ersichtlich zu Chaucers Lieblingsphrasen gehörend dennoch anderwärts bis jetzt nicht belegt ist, und schliesslich dass dieselbe, wenn wir in ihr nicht den Vorfaren der modernen to make free with, merry of zu erkennen haben, ebenso spurlos wieder aus der englischen Grammatik verschwand, wie sie hinein gekommen.

Es bleibt uns nur noch dieselbe mit möglichster Vollständigkeit zu belegen: He made it straunge, and swore, so God him save, Lasse than a thousand pound he wolde nought have III 16, [he] straunge made it of hir mariage, His purpos was to bystowe hir hye Into som worthy blood of ancetrye II 124 — stolz, zurückhaltend tun, sich benehmen? — For she was wis, and loved hym never the lasse, Al ner he malapert, or made it tough IV 228, certeinliche I am aboute noughte, If that I speke of love, or mak it tough V 5, And up he goth and maketh it ful tough III 118 — ungeschickt, zudringlich tun, sich benehmen? — Us thoughte it nas nat worth to make it wys, And graunted him withoute more avys II 25 — klug zu tun, uns klug anzustellen, die Klugen zu spielen? —

Wenn eine Vermutung erlaubt ist: Sollte diese Redensart etwa aus dem Afranz. elle fait le dangereus, il font le dolent etc. vergl. Tobler Beiträge p. 142 missverstanden und nur äusserlich an die Construction

von maken + Obj. + Präd. angeglichen sein???

Passiv: And after was sche maad the lodesterre II 64.

getten = erlangen, bekommen, mit Part. Praet.: Thou getest fable noon i-told for me III 262, anlicher Fall wie eben bei maken.

putten = machen, mit Adjectiv: al seme it nat therby That prescience put fallynge necessaire IV 341, Why put nat impossible thus thi cure IV 140; mit praep. Subst. (?): Thoo gan the cukkow put hym forth in pres For foule that eteth worme IV 71 gehört wol nicht hierher; es wird wol zu übersetzen sein: für die, als Stellvertreter der, Vögel, welche etc.

winnen == gewinnen (zu), mit praep. Substantiv: And wanne

Lavinia to his wife  $\nabla$  223.

taken = nehmen (zu), mit praep. Subst.: Have ye nat sworne to wife me to take V 316, that thou me take unto thy wyf II 238, God schilde such a lordes wyf to take Another man to housbond or to make II 304, thou me take unto thy wyf II 238, that he schulde take So straunge a creature unto his make II 191, And toke hym for housbonde and became his wife V 314; = halten (für): Tak him for the grettest gentilman II 240, I kan nat leve, That she wolde it as now for evel take IV 324; = nehmen (als): than wold I Counseylle yow the royal tercel take . . . . As for the gentilest IV 72.

chesen = wälen (zu), mit präp. Subst.: The whom God chees to moder for humblesse V 82, doch haben wir hier auch das einfache

Substantiv, da zwei von neun Handschriften to streichen.

sen, leider mit Substantiv nicht zu finden; mit Adjectiv: And whan sche say me . . . . stille Cons. 137 aus: Cumque me . . . . tacitum . . . . vidisset; mit Adj. und Part. Praes.: For they han seyen hir so virtuous And lovyng Hermegyld right as her lyf II 189; mit Part. Praes.: What cas . . . . . Hath gided the to sen me languysshinge IV 131, Ther maystow se comyng . . . . Ligurge himself II 66; mit Part. Praet.: Thow saugh thy child i-slawe byfor thyn yen II 195, And say his wyf dispitously i-slayn II 188, fou seye fi two sones maked conseillers Cons. 955 aus duos pariter consules liberos tuos . . . . vidisti.

Passiv, mit Part. Pract.: never formed by nature Nas such another thing yeeye V 251 = Such another thing nas never yeeye (to

be) formed by nature; mit Adj. und Part. Praet.: Yif pat a wyzt is seyn weleful and overprowe in an houre Cons. 381 aus si quis Visatur

una stratus ac felix hora.

heren, leider weder mit Substantiv noch Adjectiv zu finden; mit Part. Praes.: And hereth him comyng II 51; mit Part. Praet. sehr häufig: Forsoth I have naught herd it don er this IV 245, And, Lord! the hevenysshe melodye, I herd aboute her trone ysonge V 251, I praye to God so gif my body care Yif ever . . . . Herd I a miller better set a-werke II 135; I have herd sayd, quod he, ful yore ago, Ther may no man have parfit blisses tuo II 330, sehr stark ist: though that I telle somwhat more Of proverbes, than ye have herd bifore Comprehended in this litel tretys here III 139; as ye han herd me sayd III 26 eine wunderliche Mischung aus herd me say und herd it sayd.

feelen; ist das erste Obj. ein Reflexiv, so wird es elidirt; mit Substantiv: But now I feele a newe qualité, Ye! al another than I dide er this IV 292 = I feele (me of) a newe qu., ye! I feele (me) al another; mit Adj.: and [he] felt her lymes colde IV 347 colde könnte hier auch Infinitiv sein; Pandare, which that stood hire faste by Felt iren hoot IV 205, she felt almost her herte dye For wo, and wery of that compaignye IV 328; mit Part. Praet.: This weful wight, this Troilus, that felte His frend Pandare ycomen him to se IV 315 eine Handschrift schreibt was comyn für ycomen, doch ist die Construction nach den obigen Fällen keine besonders auffällige mehr. Die Elision betrifft hier to ben als Ausdruck des Präteriti.

espien = erblicken (als), mit Substantiv: Him lever had himself to mordre and dye Than that men shulde a lover him espye V 323-4.

seyn = sagen, nennen, mit Adjectiv: fou shalt seyne hym lyke to fe fox whelpes Cons. 3465 aus vulpiculis exacquetur.

kythen = verkunden (als), mit Substantiv: And he ayein his trouthe me had iplyght, For everemore hys lady me to kythe V 204.

fynden, mit Part. Praes.: And thow shalt fynde us, If I may, sittynge At som wyndow into the strete lokynge IV 194; mit Part. Praet.: Now Lorde me grace sende, That I may fynden, at myn home comynge, Criseyde comen V 21 ist überdies gesichert durch das Original: Troverò io tornato l'amor mio? Filostrato V 48, As I writen fynde III 32, wo das erste Object it, wie öfter, aus as zu ergänzen; He com, and fond hire fro the mete arise And sette him down, and spak right in this wyse IV 212 arise ist hier kaum Infinitiv, sondern jedenfalls Part. Praet., dessen i nach Ten Brink's Ch's. Sprache etc. p. 25 schwebend ist, also sehr wol mit y in wyse reimen kann.

Passiv, mit Substantiv: In every cas I wol a frend ben founde IV 325, And yet was he wher-so men went or riden, Founde oon the

beste IV 127.

knowen = kennen (als), mit praep. Subst.: I know yow for a trewe wif II 216; mit praep. Adj.: He sent after a clerk was

in the town, The which he knew for subtil and for bold III 80, But we that knowen thilke name so For vertuous, we may it not withseye III 43.

Passiv, mit praep. Subst.: So was his name, for it is no fable But knowen for a storial thing notable III 80.

shewen = zeigen, mit Adj.: Ypocrisy is he that hydeth to schewe him such as he is, and sheweth him such as he is not III 294.

feynen = stellen, mit Adj.: She hath ful ofte tyme hire seek y-feyned III 77; mit Part. Pract.: Whan Troy i-broght was to destruccion By Grekes sleight, and namely by Synon Feynyng the hors offred unto Minerve V 305 ein sehr interessanter Beleg, in welchem ben als Ausdruck des Passivs elidirt ist, zu vergleichen mit dem entsprechenden unter maken.

praysen = loben, mit praep. Subst.: Though som men prayse it for a subtil wit II 292 aus quam laudabilis doctiores judicent Petrarch's

Orig. p. 159.

han — haben, erhalten, halten (zu, als, für); hier mischen sich germanische und romanische Constructionen in schwer zu entwirrender Weise, denn nicht immer stimmt inhaltlich AE habban to zu Afranz. avoir à, AE habban for zu Afranz. avoir pour, und zu AE habban swa scheint ein Afranz. avoir comme sich nicht zu finden. Auch habban mit doppeltem Objects-Accusativ (ohne Präposition oder Partikel!) hat vielfach anderen Sinn als die entsprechende Construction von Afranz. avoir.

han ist eines jener Verben, bei denen die Acc. - cum - Inf.-Construction nicht die ursprüngliche ist, sondern erst durch Angleichung an die Construction der vorstehenden Verben entstand. Das Resultat dieser Angleichung liegt vor in: I thenk ek how able he is for to have Of al this ilke noble town the thriftyeste To ben his love IV 183.

Mit präp. Subst., AE habban to, Afranz. avoir à beides gewönlich. Ebenso ME: Certes, Grisildes, I had y-nough plesaunce To have yow to my wif II 303, Which mayde, he sayd, he wold have to his wyf II 330, Though that Arcite have hir to his wyf II 70, have her my faith to borwe III 17. Die Partikel as, AE swa (eal swa), haben wir nur als Lesart einer einzigen Handschrift in der Stelle: And wowed hire to have to hys wife V 314, wo von 9 Handschriften eine as schreibt für to. Doch scheint mir AE: Hig hafdon hine swa witge eher zu bedeuten: sie hielten ihn für, d. h. als wenn er wäre, was er nicht unbedingt zu sein braucht.

Für das spätere AE bringt Sohrauer p. 22 einen Beleg für habban in dem Sinne von halten für, mit doppeltem substantivischem Objects-Accusativ. Ein derartiger Fall findet sich bei Chaucer nicht.

Mit Adjectiv; alt und einheimisch ist das häufige lef han: God help me so, ye hadde hym nevere lief IV 260, Ne never had I thing so leef ne lever II 372. Besonders nahe liegt der Gedanke an ein unterdrücktes ben, wo das erste Object von einer adverbiellen Bestimmung begleitet ist: sche hadde lever a knyf Thurghout hir brest

than ben a womman wikke II 210. Auch andere Adjectiva finden sich, was wol auch AE sein dürfte: For ech of hem had other leef and deere III 210, Complementh her that evere hath yow dere IV 271.

Gut AE ist auch das von for begleitete Adjectiv: Filke Fing Fat Fou haddest for most precious Cons. 1021 aus quod . . . . pretio-

sissimum possidebas.

Hierher gehören auch die von Mätzner aus Dan Michel beigebrachten zwei Belege für unworf habben, das, da in beiden das erste Object ein Infinitiv, sich geradezu mit 'meiden' scheuen' übersetzen lässt: pe fridde manere of gavelinge is ine ham fet habbes onworf to lene of hire hand p. 35, To sterue fou hest onworf p. 270.

Anderer Art, doch warscheinlich auch AE sind die Belege: ful hard it is The wulf ful, and the wether hoole to have IV 356 — haben, kriegen; Chese now . . . . oon of these thinges tweye: To have me foul and old til that I deye, . . . . Or elles ye wol have me yong and fair II 243; and [hit] would have made arrest Upon my body, and wold han had me deed III 231 — hätte mich (gerne) tot gehabt, gekriegt — haben, oder kriegen, wollen. Aus dem AE kann ich leider nur anfüren: Na fu minne fearft hafelan hydan, ac he [Grendel] me habban wile dreore fahne, gif mec deab nimeb Beow. 445 ff.

Dagegen sicher Afranz. ist: And had his eldres noble and vertuous II 241, and body longe She had, and armes every byth Fattish V 184, vergl. Afranz.: De sa femme que bele avoit Méon II 302,

287, Vairs out les oils et mult ster lu visage Rol. 304.

Vielleicht ist gleichfalls Afranz. das einmal sich findende doch sicher redensartliche: hadde Ich it so hoote, And thyn estate, she sholde

go with me IV 323 it = passion, love!?

Mit Possessiv, vielleicht Afranz.: She that I serve . . . . Shal han me holly hires IV 318; mit Präp. for: Tel which thow wilt of everychon To han for thyn IV 241 = Tel which thou wilt han for thyn. Vergl. Stimming p. 218: 'Wenn das zu être gehörige Prädicat ein abs. Possessiv-Pronomen ist, so fällt être meist aus, z. B.: ils eussent bien voulu ledit royaume leur Com. 8, 16; ledit de Clerieux le prétend sien ibid. 8, 16.' Doch scheint hier weder avoir noch pour beobachtet.

Beim Part. Praet. erkennt man noch deutlich die Bedeutung und Verwendung von han als die auxiliare, doch ist auf der anderen Seite auch die moderne Verwendung desselben, in der Bedeutung von lassen, bereits vorbereitet: He hath it al considered in a clause II 55, Have doon! V 258 für have it doon, da it bei don sehr häufig wegfällt; Theseus hath i-sent After a beer, and it al overspradde II 88, Why wil thyn harde fader han the spill? II 196, in den beiden letzten Belegen könnte man schon 'lassen' übersetzen. Ein AE Beispiel ist: ac for hæra gebeorge, he him syn gecorene, and de he habban wyle gehealden and geholpen, he forded hæne heod-feond Wulfst. p. 86, 19. Aenlich, aber nur änlich, sind die von Stimming p. 220 f beigebrachten

Afranz. Falle: un nombre assez grand eurent les poings couppés; l'autre

serviteur du pape eut la teste tranchée.

Fremder Herkunft scheinen wieder die Fälle mit dem Part. Praet. excused: And efter that he seyde . . . . . that she shold han his konnynge excused IV 196—7, Haveth me excused of my rude speche III 1\*, Haveth me excused of myn ignoraunce III 201, Have me excused if that I speke amys II 355; einmal auch mit prap. Part. Praet.: Now wol I prey mekly every discret persone . . . . to have my rewde endytyng for excused Astr. Prol. 28. Man vergl. auch: Lat Austin have his swynk to him reserved II 7.

Die Verben des Nennens bieten nicht viel auffälliges; die oben beobachteten Erscheinungen sind natürlich hier vorzüglich zu Hause. Den doppelten Accusativ haben wir in God likith not that Raby men us calle II 274. Auch findet sich einmal ein präp. Obj., das hier natürlich historisch gar nicht berechtigt und als Ergebniss eines Einflusses zu betrachten ist, den die vorstehenden Verben ihrerseits auf die Verben des Nennens ausgeübt: But myght to me so faire a grace falle That ye me for youre servaunt wolde

calle V 8.

Zu den Verben des Nennens gehörte ursprünglich auch das mit dem prädicativen Adjectiv sauf verbundene Fremdwort vouchen, Afranz. voch(i)er, vouch(i)er, Lat. vocare, welches Ende des 14. Jarhunderts freilich, wie pp. 232 und 236 zu ersehen, mit seinem Prädicat bereits zu einer Art Composition zusammen geflossen ist, fast nur noch mit infinitivischen Objekten verbunden wird und daher am besten durch 'geruhen' wiederzugeben ist. Nur entfernt erinnert an die frühere Fassung: Alas! is ther nother worde ne chere Ye vouche safe upon myn hevynesse V 205. Bei Langtoft p. 260 finden wir dagegen noch: The kyng vouches it saue — der König heisst es gut, geeignet, sicher.

Beim Passiv ist die Construction gleichfalls wie oben: He may

be cleped a god of his miracle II 55.

Bei Wörtern mit passivem Sinne wird wie beim Passiv der vorstehenden Verben das zu erschliessende erste Object zum Subject des Satzes, bei unpersönlichen Verben it. Auch hier ist die Construction nur in gewissen Fällen entstanden durch Elision von to be:

hoten — heissen, quasi genannt werden, mit Substantiv: And good faire White sche hete V 184. Das Verbum hoten ist in Chaucer tiberaus selten.

thynken = dünken, quasi gedacht werden, mit Substantiv: Me thinketh it a thing impertinent II 279, That al his wil her thoght hit skilful thing V 200.

semen = scheinen, quasi gezeigt werden, mit Substantiv: so that it oughte seme Honour to God and yow II 282.

pacen = gehen (als), quasi gehalten werden (für), mit präp. Subst.: yet might he falle in grace Or elles for oon of hir servauntes

pace IV 123, hier ist sicher die Infinitiv-Construction die spätere:

He passed to be one of her servants.

Betrachten wir nun die Fälle, in denen das elidirte to ben mit einer adverbiellen Bestimmung verbunden war. Die hier vorkommenden Verben sind dieselben, die sich oben beim Accusativmit - Infinitiv zeigten.

Aus I hold him to be in a maner frenesye entsteht: I hold him in a maner frenesye II 275. Ebenso: wenen: for I nolde That thow in me wendes so grete foly IV 150; demen: And I so loved him for his obeisaunce, And for the trouthe I demed in his herte That etc. II 372, But here, with al myn herte I the biseche, That nevere in me thow deme swiche folye IV 241; maken: She made Eneas so in grace Of Dido V 216, For I wol make it of the same schap That is an ingold III 66; suffren: If that ye suffre hym alle nyght in this wo God help me so, ye hadde hym nevere lief IV 260; sen: And whan I saugh my fers awaye, Allas! I kouthe no lenger playe V 175.

Hier begegnen wir auch wiederum dem Begriffsverb han. Die Formeln, die hier zu verzeichnen sind, stammen sicher aus dem Afranz., (siehe p. 146, A. 2), so dass, wenn hier überhaupt von einer Elision die Rede sein kann, dieselbe schon innerhalb des Romanischen stattgefunden haben muss: No man ne trust upon hir favour longe But have hir in awayt for evermo III 224, Ye hadde in despite Every thynge that souned into badde IV 368, I pray you haveth me not in diedein III 2, And Goddes peple had he most in hate III 220.

Nicht identisch mit diesem Falle doch ihm änlich ist der Beleg: a lord in his household, He nath not every vessel ful of gold: Som ben of tre II 208.

Für einen absoluten Nominativus cum Infinitivo sehe man oben p. 80ff.

# Das Verbalsubstantiv, das Participium Präsentis und das sog. Gerundium.

Die Construktion des sogenannten Gerundiums entwickelt sich aus der des AE Verbalsubstantivs auf -ung -ing, indem dieses die Rektion des ihm zu Grunde liegenden Verbums annimmt, ohne indess den Charakter eines Substantivs völlig aufzugeben. Von grossem Einflusse auf die Entwickelung waren die Construction des AE Participium Präsentis, mit welchem in Folge lautlicher Schwankungen das Verbalsubstantiv im ME formell zusammenfiel, zweitens die recht häufige Verwendung der AE Adverbialbildungen auf -unga -enga -inga 1) und schliesslich auch die der französischen Verbal-



<sup>1)</sup> Dies ist die einzige eingreifendere Ergänzung, die ich zu R. Blume's Ausfürungen zu machen hätte, mit dessen Ansichten ich mich im ganzen einverstanden erklären möchte.

formen auf -ant, des Particips wie des Gerundiums, der Fortbildungen des lateinischen Particips und des Gerundiums.

Da Chaucer's Schriften gerade in die regste Zeit dieser Fortund Neu-bildung fallen, so liegen die alten und neuen Verhältnisse

mit ihren Zwischengliedern bei ihm noch neben einander und gewären so ein nahezu vollständiges Kleinbild dieses ebenso inter-

essanten wie complicirten Entwickelungsganges.

Der Gebrauch des Verbalsubstantivs in seiner alten Construction ist noch ganz gewönlich: Heigh labour, and ful gret apparailyng Was at the service and at the fyr makyng II 90, Ihesus, heven king, Ne wolde not chese a vicious lyvyng II 242, This causede me my gronyng douteles III 231.

Neubildungen sind sehr häufig, und diese haben fast immer wie im AE active Bedeutung; doch auch solche mit passiver Bedeutung kommen vor, welche letztere dann auch in anderen Constructionen sich zeigt:

Was schewed on the wal here portrayng II 60; I not, but it is to me no wondrynge IV 154 vielleicht entstanden aus but it causeth me no w.

Zu beachten ist hier der gelegentliche passive Gebrauch der Afranz. Part. Praes. Vergl. Tobler Zeitschr. V 184ff. Ein genau entsprechendes Beispiel aus Chaucer ist: And spendyng silver had he right y-nought III 60.

Auch Plurale werden wie schon im AE Wulfstan nicht selten gebildet: Thynketh that ye ben set in governynges Of lordes doughtres, oonly for two thinges III 78, For in feight and blodeshedynges Ys used gladly clariounynges V 247.

Bei der Verbindung des Verbalsubstantivs mit der Präposition

in ist franz. Einfluss anzunehmen.

Afranz. Beispiele sind: en mon (ton son etc.) vivant, dormant, vergl. Klemenz. — Die Bedeutung entspricht dem Französischen: in ist meist zu übersetzen mit 'wärend', das Verbalsubstantiv am besten mit dem deutschen Infinitiv: Hier findet sich auch als deutlichster Beweis franz. Einflusses das franz. Gerund: Another homicidy is doon for necessité, as whan a man sleth another him defendaunt III 312 wo alle übrigen Handschriften haben in his defendaunt.

Im ME bei Chaucer ist die Construction viel ausgedehnter und

mehr Verben in ihr verwendet als im Afranz.:

Do come he sayde my mynstrales And gestours for to telle tales Anoon in my armynge III 135 — wärend meines Rüstens — wärend ich mich rüste; His faire steede in his prikynge So swette, that etc. III 133, And stelith fro us what pryvely slepyng And what thrugh necligence in our wakyng II 170, And in his harpyng, whan that he hadde sunge, His eyghen twynkeled in his heed aright II 9; Whil this Yeman was thus in his talkyng III 50 — bei seinem Reden: ein leichter Uebergang zum einfachen Particip. — And thogh he made a lover

love a thing And maketh hit seme stedfast and during, Yet putteth he in hyt such mysaventure, That rest nys ther (vier Handschriften von sieben schieben noon ein!) in his yevinge VI 269 scheint mir eher zu dem folgenden zu gehören; zu übersetzen: bei seiner Gabe.

Auch Verbindungen mit anderen Präpositionen finden sich, die sämmtlich auf französische Muster zurückgehen. Vergl. Klemenz p. 42—3: à mon escient, en son sachant, à mon sovenant, de mon semblant, auch die Präpositionen par, selonc kommen vor so wie absolute Constructionen wie: mon vivant, mien escient, vostre veiant = zu meinen Lebzeiten, meines Wissens, vor euren Augen etc., bei deren Uebertragung in's Englische wol verschiedene Präpositionen zu Hilfe genommen wurden. Vergl. auch die substantivisch gebrauchten Infinitive mit à, die im ME nur durch das Verbalsubstantiv wiedergegeben werden konnten, z. B.: au mien cuidier, a

son pooir, saveir, voleir etc. siehe Soltmann p. 381.

ME: Withouten paramours, to my witynge IV 162 = meines Wissens, and to my supposynge Sche couthe not adversité endure II 310 = meines Erachtens, Sith that thy throte is kit at my semynge III 128 drei Handschriften haben to für at! Zu Grunde liegt eine Construction wie: at his (its!) semynge to me = wie es mir scheint, meines Erachtens. — And to the contree of Ennopye him dyghte There as he had a frende of his knowynge V 343 = seines Wissens, so viel er wusste, For in this see the boot hath swiche travaylle Of my connynge that unnethe I it stere IV 153 = meines Wissens, zwei Handschriften haben comynge, was keinen Sinn giebt. — This welle of mercy, Cristes moder swete, I loved alway, as after my connynge III 128 = nach meinem Können, Vermögen; his wyf was at a somer game Without his wityng II 225 = ohne sein Wissen.

Anstatt der Genitive der Personal-Pronominen finden sich hier auch Genitive von Substantiven:

In al the floure of fortunes yevyng V 197 == von der Gabe Fortunas, aus der Schenkung Fortunas == geschenkt von Fortuna; After his frendes fyndyng and his rente II 99 == gemäss des Findens, Sorgens, Zusteuerns (seitens) seiner Freunde und (gemäss) seiner Einkunft.

Gelegentlich fehlt hier auch das äussere Zeichen des Genitivs: For drede of jalous folk apperceyvynges II 363. Blume fürt noch ein weiteres Beispiel an aus dem Pricke of Conscience v. 4777: Til the tyme of the son doungangyng, ferner aus der wycliffeschen Bibel, Genesis 28, 11: after the sunne goyng down, die Vulgata hat hier post solis occubitum und sunne liesse sich wol als alter Genitiv (sunna) auffassen. Bei folk (AE Gen. folces) geht dies aber nicht. Vielleicht könnte man trotz der Fassung des Originals an eine andere Construction denken wie: after the doungoyng sunne, wie sie änlich sich auch im Lateinischen findet. Hiergegen sperrt sich aber wieder apperceyvynges, dessen substantivische Natur durch

das Pluralzeichen gesichert erscheint, wenn auch hie und da attributiv und prädicativ gebrauchte Adjective mit dem pluralen —s nach französischer Art versehen vorkommen. Noch eine andere Möglichkeit wäre denkbar, nämlich die, dass hier eine äusserliche Angleichung an die unten verzeichneten Fälle von Gerundien mit vorhergehendem Accusativs-Object und von Compositionen stattgefunden hat.

Fehlt nun das Subst. oder Pers. Pron., so tritt der substantivische Charakter des Verbalsubstantives nicht so deutlich hervor und der Uebergang zu verbaler Rection ist bedeutend erleichtert:

I wol entent to wynnyng, if I may, And not entende oure thinges to declare II 251, As he on huntyng rood II 285, He couthe hunt at wilde deer And ride on haukyng for ryver III 131, discrecioun in counselynge III 363, And so byfel that in a dawenynge III 231, But deth that wol not suffre us duellen heere, But as it were a twyncling of an ye Hem bothe hath slayn II 279, a, welches in einer Handschrift fehlt, hier entstanden aus on a wie öfter.

Trotz des Fehlens aller adnominalen Bestimmungen und des Artikels ist aber die Rection noch in den meisten Fällen die substantivische:

For to be wys in beyying of vitaille II 18 == klug im Kaufen von Lebensmitteln, That boldely did execucioun In punyschyng of fornicacioun II 245, Thou has the so wel borne In lokynge of myn olde booke IV 55 == im Anschauen meines alten Buches; For al the night he schop him for to swynke In caryng of the gold out of that place III 103 Morris streicht das erste of, es findet sich aber in allen Handschriften. — with wrything of a pyn II 358, up peyne of leesing of your heed II 53.

Scharf zu trennen ist von diesem Falle der folgende, wo der abhängige Genitiv nicht wie oben der objective, sondern der subjective ist.

jective ist:

By helpyng of a freend [he] brak his prisonn II 46 = durch die Hülfe (seitens) eines Freundes; [sche] wepeth so for wantyng of hir wille II 82 = wegen des Fehlens, Versagtseins ihres Wunsches.

Dieser subjective Genitiv würde auch nach dem Afranz. (substantivischen) Gerund sich finden, wärend das Object desselben immer im Accusativ seht. Wir haben also im obigen objectiven Genitiv den Einfluss des AE anzunehmen. Sehr bald machte sich jedoch auch hier der fremde Einfluss geltend.

Durch den Hinzutritt adverbieller Bestimmungen nähert sich das Verbalsubstantiv mehr und mehr der verbalen Rection:

For twenty thousend men han lost her lyves For stryvyng with her lemmans and her wyves II 268; Ayen her tyme of oute fleyinge V 25, im letzten Belege haben wir wol ein Compositum anzunehmen, bei dem folgenden ist die verbale Natur um so deutlicher: For with her strogelynge wel and mightily The theef fel over boord II 198.

Der letzte Schritt ist der, dass das Object des dem Verbalsubstantive zu Grunde liegenden Verbums nicht mehr wie früher im Genitiv, sondern wie bei jeder anderen Verbalform im Accusativ steht. Die Fälle mit der Präposition in sind bedeutsam. Wie oben erwänt sind sie Nachbildungen des Afranz. en mit Gerundium. Wie Blume warscheinlich gemacht, zeigt sich hier der Objects-Accusativ zuerst als Resultat einer weiteren Angleichung an die franz. Construction:

I slough Sampson in schakyng the piler II 76 = Ich erschlug S. im schütteln den Pfeiler = indem ich den Pf. schüttelte; Than schal we alle have ynough to doone In liftyng up his hevy dronken cors III 251, making his mone II 43, considering thin youthe III 1 vergl.

unten Gerundium als Praposition.

Tritt das. Object vor das Gerundium, so ist die Verbindung beider eine so enge, dass sie sich der Composition nähert, von der sie in manchen Fällen gar nicht zu unterscheiden ist. Compositionen sind jedenfalls: For in feight and blodeshedynges Ys used gladly clarionynges V 247, selbst dann, wenn wir mit zwei Handschriften von vieren in beiden Reimworten den Singular setzen; Sir Thopas fel in love longynge III 133, Heygh labour . . . . Was at the service and at the fyr makyng II 90.

Zweiselhaft ist schon: Redith the Bible, and findeth expresty Of wyn yevyng to hem that han justice III 94 hier ist of nicht die Präp. des analyt. Genitivs, sondern = about, auch hängt es nicht direkt von fyndeth ab, sondern von einem zu ergänzenden writen. Zu construiren ist also NE read and find (written) of (oder on, about the) giving wine to them that etc. oder als Compositum gesasst: of

(on) the wine-giving to them that etc.

Dasselbe of — on about haben wir in: What schulde I telle.... of the pot and glasis englutyng, That of the aier mighte passe no thing III 52 von dem Standpunkte der heutigen Syntax aus betrachtet könnte auch diess pot-and-glasis-englutyng als Composition erscheinen.

Diess ist aber nicht mehr möglich bei dem folgenden Falle: the care and wo, That we hadde in oure matiers sublymynge, And in amalgamynge and calcenynge Of quyksilver III 52, hier könte man aber wegen des gleich folgenden of quyksilver an einen synth. obj. Genitiv denken, der ja nicht bezeichnet wird, wenn das Wort, wie hier im Plural, bereits mit -s schliesst. Doch hat bei der losen Fügung der Chaucerschen und überhaupt ME Syntax eine derartige unmittelbare Aufeinanderfolge von verschiedenen Constructionen durchaus nichts auffälliges 1). Blume fürt aus Piers Plowman einen



<sup>1)</sup> Ein anderer Beleg dafür ist: Upon which misericorde folwith pytie in parformynge of charitable werkis of mercie, helping and comfortinge him that is miseased III 337.

interessanten Fall an: Kynges come after, kneled and offred Mirre and moche gold with-outen mercy askynge or any kynnes catel XIX 71, dass hier mercy der Accusativ ist, erhellt aus dem folgenden catel, welches zugleich beweist, dass wir hier keine Composition vor uns haben. Diese Stellung des Objects ist gewiss dem Afranz. nachgebildet, wo sie beim Gerundium nicht nur, sondern auch beim Infinitiv gewönlich ist: Klemenz p. 15: eust grant paour de la teste perdant nicht entstanden aus pavorem perdendi capitis, sondern aus pavorem de perdendo (= perdere) caput, indem das Gerundium wieder als Casus des Infinitivs gesetzt ist, der mit jenem in demselben Sinne wechselt z. B. sur peyne de perdre la teste. Ebenso por les membres perdant, sor mon cors deffendant, par pais faisant, par grant tréu rendant (aux Sarrazins), sans point detriant etc., beim Infinitiv por les membres tranchier u. dgl. Diese Stellung musste für den MEngländer eine Verwechselung bezw. Vermischung der beregten Construction mit der Composition und dem sächsischen Genitiv leicht machen. Vgl. auch Haase p. 103.

Dass das Gerundium auch mit dem Infinitiv ohne to verbunden wird, bildet eine weitere Consequenz der Entwickelung seiner verbalen Natur: Troilus was nevere unto no wight, As in his tyme, in no degré secunde In during do, that longeth to a knyghte V 35 = stand Niemandem nach im Wagen zu tun das, was für einen Ritter sich gebürt.

Fälle wie Blume p. 18 ff. deren eine Reihe erwänt z. B.: He was to deyinge Lucas 72 aus erat moriturus finden sich bei Chaucer nicht. Vermutlich gehören sie eher unter den Infinitiv als unter das Gerundium.

Aus dem Gerundium mit in hat sich nun auch das neue Participium Präsentis entwickelt, welches im Stande war alle Functionen des alten Participiums Präsentis zu übernehmen und dieses letztere völlig zu verdrängen. Das letztere kam der Entwickelung dadurch entgegen, dass es schon frühzeitig sich formell (-ende -inde -inge) dem Verbalsubstantiv anglich, und das erstere wurde unterstützt durch verschiedene Constructionen, die das AE bereits kannte, wie durch die Verwendung des Instrumentals der Verbalsubstantive und der Adverbien auf -unga -enga -inga, sowie hauptsächlich durch das Afranz. präpositionslose Gerundium, das ja mit dem Gerundium mit en häufig wechselt und andererseits formell zu dem Part. Praes. häufig stimmt, mit dem es sich schliesslich vermischt.

Die Mitwirkung so zalreicher Factoren musste die Entwickelung des Gerundiums zum Participium Präsentis ausserordentlich beschleunigen, und dies erklärt auch, warum dieselbe sich so schwer in ihren einzelnen Stadien verfolgen lässt. Doch scheint mir, dass die folgenden Fälle den Hauptausgangspunkt und die ersten Schritte der Entwickelung darstellen:

And as he lay a desinge in a traunce III 224; dieses erste a ist die Gestalt, zu welcher die Präpp. in und on (gelegentlich auch of)

herabsinken in Folge völliger Tonlosigkeit, und in der Tat zeigen auch zwei Handschriften dafür on und eine in; der Schreiber der

letzteren wird das richtige geraten haben.

Fehlt dieses tonlose a, so erhalten wir das appositiv gebrauchte Part. Praes.: A fewe scheep spynnyng on the feld sche kepte II 285, Now maystow synge, folowyng ever in oon The white lomb celestial III 126 Im Afranz. Gerundium mit und ohne Präp.: Roland 1475 Asez est mielz que morium cumbatant. Sonst mit en.

Diess sind gewiss die Stellen, die das neue Part. Praes. zuerst an sich riss. Daran reihen sich die folgenden Fälle: Part. Praes. nach den Verben der Bewegung, bereits AE gewönlich: *He com* etende Lucas 11, 18. Ebenso Afranz. venir corant, brochant etc. mit präpositionslosem Gerundium in der Bedeutung von schnell laufen, die sich auch wol in den englischen Angleichungen vertreten findet.

comen: He may se Noes flood come walkyng as the se II 111, Ther com entryng into the halle A right grete companye withalle V 255, This messager come fleynge faste V 160, Lo! Troilus, right at the stretes ende Com ridynge IV 203. Hier finden sich auch noch Spuren des AE Part. Praes.: Nece, ise who comth here ryde IV 204, wo eine Handschrift hat rydende; was das ryde des Textes betrifft, so kann dies nichts anderes sein, als das Part. Praet. Da die Bedeutung deutlich nicht 'kam um zu reiten' ist, sondern 'kam geritten' wie beim AE cwom gefered. Ein anderes Beispiel mit dem AE Part. Praes. ist: Com lepand in II 273. -ende ist die stidliche, -and ist die mittelländische Gestalt der alten Participialendung.

gon wenden mit Part. Praes. lässt sich im AE nicht nachweisen, dagegen um so häufiger im Afranz. aller mit reinem Gerund, vergl. Klemenz p. 30 ff: aller querant, esbaudissant, tremblant, disant nie mit Präp., in dieser Verbindung verliert aller seine Bedeutung 'gehen' und bezeichnet nur das Verharren, den Zustand einer Tätigkeit; der Gebrauch kommt dem Begriff der Gegenwart sehr nahe. Aenlich ist die Verwendung der ME Nachbildung. Der Begriff des 'gehens' verliert sich, und gon dient blos zur Umschreibung des Activums:

Ne be ye not aschamed, that daun Johan Schal al day fastyng thus elenge gon III 113—4 = den ganzen Tag fasten soll, [He] goth with a sensen on the haly day Sensyng the wyves of the parisch faste II 103, This Diomede, of whom yow telle I gan Goth now withinne hymself ay arguynge . . . . How he may best with shortest taryinge into his net Criseydes herte brynge V 32 = is arguynge, die Dauer der Handlung noch stärker hervorgehoben durch ay; And as thise loveres don, he sought ay newe To gete ayein Criseyde, brighte of hewe; And in his herte he wente hire excusynge, That Calkas caused alle hire taryinge V 65 = NE kept on excusing her etc.

dwellen, Afr. remaindre, verbindet sich gleichfalls mit reinem Gerundium, z. B. la reine remaint dolorose et plorant Charlem. 92. Ebenso bei Chaucer And in this wise I lete hem fightyng [d]welle

II 52, And solitary he was, and ever alone And dwelling at the night

making his moone II 43.

Das Part. Praes. steht im Afranz. als prädicative Objectsergänzung nach den Verben des Warnehmens, Darstellens, Machens z. B. veoir oir trover laissier faire avoir. Auch im AE kommt seon mit Part. Praes. vor: pa mænegu wundredon geseonde dumbe sprecende Matth. 15, 31, doch ist hier, wie auch im ME der Infinitiv gewönlicher, siehe diesen p. 256.

sen: What cas . . . . . Hath gided the to sen me languysshinge That am refus of every creature IV 131, Ther may stow se comyng

. . . Liqurge himself II 66.

heren: And hereth him comyng II 51.

fynden: And thow shalt fynde us, if I may, sittynge At som wyndow into the strete lokynge IV 194.

leven: He left hir slepynge in an ile V 221.

leten: Let I this noble prince, this Theseus, Towarde Athenes in

his wey ryding V 198.

Das Part. Praes. als Prädicat in Verbindung mit dem Verbum Substantivum ist in häufigem Gebrauche sowol im AE als im Afranz. und dient dazu, der in demselben ausgedrückten Handlung die Bedeutung einer fortgesetzten Tätigkeit, eines dauernden Zustandes zu verleihen. In der Poesie dient diese Construction sehr häufig nur zur Umschreibung des einfachen Activs, dem sie vorgezogen wird in Rücksicht auf den Reim oder die Füllung des Verses. Dieses prädicativ gebrauchte Part. kann sowol adverbiale Bestimmungen als auch (Acc.-) Objecte zu sich nehmen.

AE: Hi alle on pone cyning wæren feohtende Sax. Chron. 755; Afranz.: Carles ne creint qui seit vivant Rol. v. 2740, Mais d'une chose vos soi jo bien guarant: Seint paréis vos est abundunant ibidem 1478-9.

Im ME zeigt sich dieselbe Verwendung mit denselben Bedeutungen. Hier finden sich auch noch Participien mit alter Endung, sowie franz. Participialformen, deren Bedeutung und Verwendung

eine nahezu adjectivische ist.

Altes Part.: Ther is ful many an eighe and many an eere Awaytand on a lord, and he not where II 270 = ist achtend, achtet. Afranz. Part.: Hir dyete was accordant to hir cote III 229 = in accordance (harmony) with; For if he yaf . . . . He wiste that a man was repentaunt II 8 = reuig. Neues Part.: We han ben waytynge II 29, mit adv. Bestimmung: As Canace was pleyying in hir walk II 367, al this ground on which we ben ridynge III 48; mit Infinitiv: And though I bee not kunnynge for to pleyne VI 288  $\rightleftharpoons$  verstehe nicht; parallel mit Adjectiv und verbunden mit Accusativ (der Zeit) und dem Gerundium: And solitary he was and ever alone And dwelling at the nyght, making his moone II 43.

Das Part. in appositiver Stellung (im Deutschen wiederzugeben durch Adjectiv-Satz) findet sich gelegentlich im AE, häufiger 18

Einenkel, Streifzüge.

im Afranz., ist jedoch wol in keinem Falle ein einheimisches Gewächs, sondern stammt aus dem Lat., wo die Construction eine ganz gewönliche ist. Die verbale Kraft, die das so verwendete lat. Part. besitzt, zeigt sich im AE und Afranz.

Ac an wyll asprang of fore eordan wætriende ealre fore eordan bradnysse Aelfric, Genesis, 2, 6. la voiz del Segnur entretrençont la flamme Oxf. Ps. 28, 7 ans intercidentis flammam; confundut seient tuit

felunies faisant en vain ibidem 24, 3.

Im ME dasselbe, hier finden sich auch franz. Participien: Neues Part.: in this world nys creature lyvynge II 29; mit adverb. Bestimmung: Ye ben the womman in this world lyvynge Withowten paramours, to my wittynge, That I best love IV 162 — welches lebend ist, lebt. Franz. Part. mit abh. Dat.: with mony a fair citée Appurtienant unto the magesté of Rome III 211— gehörig der; Prosa, mit Acc.-Obj.: Another homicidy is doon for necessité, as whan a man sleth another him defendaunt III 312 — whan a man him(selfen) def. sleth another, die übrigen Handschriften haben alle in mit Gerundium, siehe diess p. 267, A. 9. — Hierher gehören auch die beliebten Redensarten in tyme comyng III 329, thynge comynge IV 340, 341 — that is comynge — zukünftig.

Zu attributiver Verwendung ist das neue Part. Praes. gewiss erst sehr spät gekommen. Bei Chaucer findet es sich noch selten:

I warne yow wel, he is a passing man III 48, a fals flateryng lymytour II 246 Neyther by word ne frowning countenaunce II 289. Doch seltsamer Weise findet sich auch das alte Particip nicht, und auch das franz. Particip nur sehr selten: And wolde, his thankes have a passant name II 65; table dormant II 12 ist ein fremder Ausdruck.

Dass das neue Part. Praes. sich bei Chaucer und überhaupt wol im ME nicht in substantivischem Gebrauche findet, darf nicht auffallen. Da das neue Part. Praes. formell mit dem Verbal-Subst. übereinstimmt, und das letztere mit seiner abstracten Bedeutung noch in ausgiebigster Verwendung war, so war die Entwicklung einer concreten participialen Sonder-Bedeutung vor der Hand unmöglich. Ein the oder a goynge hätte nur abstrakt — eine Gehung, ein Gang verstanden werden können. Die Entwicklung einer participialen Bedeutung a goyng — ein Gehender blieb einer späteren Zeit vorbehalten. Nur ein Beleg ist mir vorgekommen, in welchem das Particip persönlich gemeint sein könnte: lete auctorites . . . . . To preching and to scoles of clergie II 245, doch dürfte hier, eben weil andere Belege fehlen, nicht 'den Predigenden' sondern 'der Predigt' zu übersetzen sein.

Dass auch hier das alte Part. Praes. fehlt, dessen substantivische Verwendung im AE so häufig war, muss jedenfalls Wunder nehmen. Auch das franz Part., das gleichfalls substantivisch verwendet werden konnte, findet sich nur selten wie in servaunt, suffraunt alaunt.

Die Sprache bedurfte jedoch durchaus derartiger Bildungen

persönlichen Sinnes und so schaffte sie sich Ersatz bei jenen Verbalsubstantiven, deren Sinn ein ausschliesslich und nicht misszuverstehend persönlicher war.

Es sind dies vornehmlich die Bildungen auf -er, an welche nun auch eine Fähigkeit überging, die eigentlich nur den substantivirten Participien Präsentis eignete, die Fähigkeit adverbielle Bestimmungen zu sich zu nehmen.

Hieraus erklären sich die folgenden Belege:

Povert is . . . . . A ful gret brynger out of busynesse II 242 = a bringing one oder one bringing out of business; For filthe and elde, also mot I the, Ben grete wardeyns upon chastité II 243, A sompnour is a renner up and down With maundementz for fornicacioun II 245 = is one running up and down with etc.

Sehr interessant ist der folgende Fall, wo sich neben dem adverbiellen Ausdruck noch ein objectiver Genitiv findet: Thou blasphemour of Crist with vilanye And othes grete III 103 = Thou blaspheming (one) oder who blasphemest against Christ with villany and big oathes.

And smale tythers thay were fouly schent II 246 heisst wol nicht Those tithing little sondern änlich wie bei uns: 'die kleinen Zaler'. Die Wal des Adjectivs smale ist ungeschickt und warscheinlich hergenommen von Ausdrücken wie small tythes etc.

Dass Verbalsubstantiva abstracten Sinnes adverbiale Bestimmungen zu sich nehmen dürfen, ist in allen Sprachen mehr oder weniger gewönlich und daher auch für das ME selbstverständlich und unauffällig. Einige in dieser Beziehung recht weit gehende Belege scheinen aber doch wol auf eine Beeinflussung dieser Verbalsubstantive seitens der gewönlichen auf -ing hinzudeuten. Ich füre nur an:

The gold of hem hath now so badde alayes With bras II 314 = Legierungen mit Bronze; And with the showtynge whan hir song was do That the foules made at her flyght away IV 74 = bei ihrem Wegfliegen; But on his lust present was al his thought II 280, But on his wyf his thought was evermo II 352 = thenken on; That Philomene, his wyfes suster, myghte On Proigne hys wyfe but oones have a syghte V 347, But swich a knyghtly sighte trewely As was on him was nought withouten faile To loke on Mars IV 178 = doch ein so ritterlicher Anblick wie der (Anblick) an ihn war es nicht wenn man Mars (selbst) ansah. Man vergleiche damit: Of the schippe thai hadde a sight Sir Tristrem I str. 87.

Da, wie oben ausgesprochen, diese Substantive in der Entwicklung ihrer verbalen Functionen sich dem AE Verbalsubstantive nach bildeten, so ist es auch begreiflich, dass sie die letzte Stufe dieser Entwickelung nicht erreichten. Sie kamen nur bis zur Verbindung mit Adverbien, wärend die Verbalsubstantive ihnen voraus

Digitized by Google

bis zur echt participialen Function der Anname von Accusativs-

Objecten gelangten.

Was den Substantiven nicht gelang, das musste jedoch den Adjectiven leichter gelingen. Sie befanden sich ja in einer günstigeren Lage, da ihre Entwickelung bereits von dem Standpunkte des Participiums ausgehen konnte, welches wie bekannt überaus häufig gegeradezu als Adjectiv verwendet wird. Und so ist denn auch die Verwendung von Adjectiven mit Adverben sehr häufig, in der Tat so häufig, dass es hier der Beispiele nicht bedarf.

Dass nun das Adjectiv in der Entwickelung seiner verbalen Natur wirklich noch einen Schritt weiter gieng als das Substantiv,

davon haben wir einen, allerdings eben nur einen Beweis, der uns jedoch deutlich den Weg anzeigt, auf welchem die Entwickelung weitergeschritten sein würde, wäre die Sprache nur noch einige Zeit sich selbst überlassen geblieben und nicht so bald unter die Herrschaft des Lateinischen geraten.

#### In dem Beispiele:

And this place of which I telle

Ys sette amyddys of these three: Hevene, erthe, and eke the see, As most conservaty f the soun V 284—5

conservaty f ist hier vollaus gleichwertig mit einem Part. Praes. etwa conservyng, und the soun ist der von diesem Adjectiv regierte und abhängige Objects-Accusativ. Uebersetzen könnte man: als am

meisten den Ton, Klang, bewarend.

Aus dem Part. Praes. in appositiver Stellung entwickelt sich nun eine Verwendung desselben, die der einer Präposition bereits zu Chaucer's Zeit nahezu gleichkommt, und zwar in der Weise, dass das Part. Praes. von dem Substantiv, dessen Apposition es bildet sich immer mehr und mehr loslöst und dafür, unter Aufgabe seiner ursprünglichen concreten Bedeutung, mit dem von ihm regierten Substantiv in eine um so engere Verbindung tritt, mit ihm zu einer adverbiellen Bestimmung zusammenwächst.

Die Entwickelung lässt in allen ihren Stadien leicht beobachten

und verfolgen.

Die Beziehung des Part. Praes. zum Substantiv ist bereits in den ersten Beispielen eine sehr lose: [He] Let this knightes sone anoon biforn him fecche Comaundyng hem thay schulde biforn him stonde II 270, Now maystow synge, folowyng ever in oon The white lomb celestial III 126 = after; He syngeth and daunceth passyng any man III 8 = better than, above; In faith, Squier, thou hast the wel y-quit And gentilly, I preise wel thy wit Quod the Frankeleyn, considering thin youthe III 1 = for; hier findet sich auch eine alte Part.-Form, allerdings bei einem Fremdwort: Touchand the cherl, thay sayde that

subtilté And high made him speken as he spak II 277 = with regard to, about; And welt al paradys, savyng oon tre III 202, Savyng a child that was of half yer age II 124 = save, without; But natheles, as touching daun Catoun, . . . . . By God, men may in olde bookes rede Of many a man, more of auctorité III 233 = as to, die ursprüngliche Bedeutung des Part. Praes. ist in den letzen Fällen eine ganz verblasste und speciell im letzten die Beziehung zum Subject gar nicht mehr zu erkennen. Im folgenden Falle dient das Part. nur zur Präzisirung einer schon vorhandenen Präposition: Scarsly amonges twelve, two schuln thrive Continuelly, lastyng unto our age III 233 = up to, die Beziehung zu two ist auch hier kaum erkennbar. Ebenso: I wol dye present in hire sight II 54. Zupitza Guy note to 1. 6364 fasst dies present allerdings als Adverb, und als solches kann es auch gefasst werden; zu dieser adverbiellen Verwendung ist es aber doch nur auf dem oben angegebenen Wege gekommen. Auch die ihm von Zupitza gegebene Bedeutung at this moment, now kann man ihm im weiteren Sinne beilegen, zunächst heisst es aber nichts als 'gegenwärtig seiend' d. i. 'wärend' oder 'so lange ich gegenwärtig bin'.

Wärend diese Art der Entwickelung sich innerhalb des ME vollzogen haben kann ist in einem anderen Falle die präpositionelle Verwendung sicherlich nur durch fremde Einflüsse erreicht worden. Schon die Construction, von der diese zweite Art der Entwickelung ausgeht, ist eine fremde: es ist die absolute Participialconstruction, deren Particip seinem Regens voraufgehen oder folgen konnte. Aus der ersteren Stellung des Particips entwickelte sich sein präpositioneller Gebrauch. Nur zwei Participien sind in dieser Verwendung bis jetzt nachgewiesen: die den Afranz. durant und non obstant ent-

sprechenden duryng und not withstondyng:

Firm

ie thail

I have the power duryng al my lif II 211, And not withstondyng al his suffisaunce His gentil hert ys of so grete humblesse VI 272.

Für die absolute Participial-Construction sehe man oben p. 74ff.

#### Das Participium Praeteriti.

Ueber das alte Part. Praet. können wir uns kurz fassen. Es dient wie im AE zur Bildung des Passivs, zur Bildung des Perfects intransitiver Verben zur Bildung des Perf. act. transitiver Verben und als Attribut. Einzelnes erwänenswerte kommt an anderer Stelle zur Sprache, im allgemeinen ist jedoch hier nichts auffälliges zu verzeichnen.

Auch das der lateinischen oder französischen Sprache entnommene neue Particip bedarf hier kaum einer eingehenderen Behandlung, nur insofern ist es interessant, als es gerade zu Chaucers Zeit sich als gleichberechtigt neben das einheimische Participium zu stellen droht. Viele dieser Participien wurden allerdings bereits zu Chaucers Zeit von der Sprache absorbirt d. i. mit englischen Praeteritalendungen versehen oder zu Adjectiven degradirt. Es bleiben jedoch noch gar viele, die Chaucer sicher als Participialparticipien verwendet. So vor allem aus der lateinischen Sprache:

But execut was al byside hire leve, At the goddes wil IV 250, Tobroken been the statutes hye in hevene, That creat weren eternaly to dure VI 297, to thinges but ben creat of hym Cons. 2796 aus creatis a se rebus; Lo Sampson, whiche that was annunciate By thangel III 202, and whan the soule is put in oure body, right anoon is contract original synne III 287—8, das folgende könnte wol adjectivisch gefasst werden I am so confuse, that I may not slepe II 69. Für weitere Beispiele siehe das Part. Praet. als Apposition.

Französische Participien sind seltener echt participial verwendet; hier finden sich auch häufig Nebenformen mit englischer Endung:

She that I serve . . . . To whom myn herte enhabit is by right IV 318 freilich eine hybride Bildung; eine Handschrift enabitid; And countrefeet they were subtily  $\Pi$  192, aber: Eft were his lettres stolen everichon And countrefeet lettres in this wise  $\Pi$  194.

Bei attributivem Gebrauche ist es sehr schwer zu erkennen, ob die betreffende Form wirklich als Particip gefült worden ist:

to drynke drovy water, and trouble III 338, O trouble wit, O ire recheles III 257 etc.

Wichtig ist jedoch und nicht übergangen werden darf der appositionelle Gebrauch des Participiums, der freilich schon im AE gewönlich war, der jedoch durch die lange direkte Einwirkung des Lateinischen, Altfranzösischen (und Italienischen) gerade im ME besonders grosse Dimensionen angenommen hat.

Die Apposition hat zunächst wie im Lateinischen ganz all-

gemein die Bedeutung eines Adjectiv-Satzes:

Whan sche had herd at this sche nought ameevyd Neyther in word, in cheer, or countenaunce, Sche seyde Lord etc. II 293 — Iis auditis nec verbo mota nec vultu Tu (inquit) noster es Dominus etc. Petrarch's Original p. 160; O jugge, confuse in this nyceté, Wilt thou that I reneye innocence To make me a wikked wight III 43 aus O judicem pudore necessario affectum! Vult me negare et esse me innocentem Kölbing Studien I 223; And think wel this, that every gret swerer, not compellid lawfully to swere, The wounde schal not depart fro his hous III 314.

Die Apposition steht vor dem Subject: And with that thought,

for pure aschamed sche Gan in hire hed to pulle IV 179.

Die Apposition gehört zum Object: Another [lettre] sche him wroot ful synfully, Unto the kyng direkte of this matiere Fro the constable II 192, Princes! receyveth this compleynt in gre, Unto your excelent benignité Direkte after my litel suffisaunce VI 274. Parallel stehend mit mehren Adjectiven: Til that myn hert, to pitous and to nyce, Al innocent of his crouel malice, Forfered of his deth, as thoughte me....

Granted him love II 371; Adjective sind in dieser Stellung überhaupt häufig; But sche ylike sad for evermo Disposid was, this humble creature, Thadversité of fortun al tendure II 301.

These verses of golde and blake ywryten were, Of which I gan astounede to beholde IV 56 auch dieser Fall gehört hierher, bietet aber zugleich eine Constructionsmischung von of which astounede I gan to beh. und which I, astounede of it, gan to beholde. Für einen änlichen Fall siehe unten Abs. 5.

Aus dieser Verwendung entwickelt sich die temporale Bedeutung des appositiven Particips, die im Deutschen sich am besten durch einen mit 'nachdem' eingeleiteten Nebensatz wiedergeben lässt. Gelegentlich wird sogar ein lateinischer Temporalsatz im ME mit einem derartig appositiven Particip übersetzt:

He cristned him, and made him in that place, parfyt in his lernynge, Goddes knyght III 39, die der Apposition entsprechenden Worte lauten im Lat.: cum perfecta fuisset ejus doctrina Kölbing Studien I 220; This Walter, louly nat but really Weddid with fortunat honesteté, In Goddes pees lyveth ful esely, At hom and outward grace ynough hath he II 291 aus: Sic Gualtherus, humili quidem sed insigni ac prospero matrimonio, honestatis summa in pace, extra vero summa cum gratia hominum vivebat Petrarch's Original p. 159.

The poudre in which myn herte ybrend shal turne V 13 ist ein änlicher Fall wie oben Abs. 2, nur dass dort of which und which hier jedoch zwei verschiedene in which zusammengefallen sind, von denen das eine zu turne gehört, das andere zu ybrend — die Asche, zu welcher mein Herz, nachdem es (zu ihr) verbrannt ist, werden wird.

Aenlich sind auch Adjective gebraucht: Go love, for olde, thar wol no wyght of the IV 169 ein seltener Fall, denn die Apposition gehört hier weder zu Subj. noch Obj., sondern zu dem von of regierten Pronomen — Geh und liebe (— liebe nur immer zu), denn wenn du alt (geworden) bist, da will niemand etwas von dir (mehr). Aus diesem Beispiele ergiebt sich übrigens, dass sich aus dieser temporalen Bedeutung sogar eine conditionale entwickeln konnte, es war mir jedoch bis jetzt nicht möglich, diese letztere irgendwo mit Sicherheit nachzuweisen.

Wie das Part. Praes. so bietet sich auch, wenn auch nicht in demselben Umfange, das Part. Praet. der präpositionalen Verwendung dar.

Auch hier ist das Muster die franz. Sprache. Stimming p. 221 fürt aus Commines ein Beispiel an, das uns zeigt, wie diese Verwendung sich entwickelte:

car il avoit trois cens gentils-hommes d'armes passés 3, 11, entstanden aus trois cens gent. h. d'armes étoient passés — waren vortibergegangen, tiberschritten; wie Stimming übersetzt: er hatte mehr als dreihundert. Mit zwangloser Uebertragung auf die Zeit erhalten wir das ME The prime is passed — die erste Stunde ist vorübergegangen, überschritten; dann weiterhin das häufige it is passed prime II 121 — es (die Zeit) ist über die erste Stunde hinaus, mehr als die erste Stunde, nach der ersten St.; he was passed sixty yere II 318 — er war über 60 Jar.

Nach diesem Muster entwickelt sich die Bedeutung des Part. Praet. agon, jedoch, begreiflicher Weise, etwas langsamer. Die Verwendung desselben ist noch zumeist die der ursprünglichen Bedeutung entsprechende prädicative: Ago was every sorwe and every feere IV 293, Allas for now is clene ago My name V 44.

Der nächste Schritt ist der, dass der Temporalsatz parenthetisch eingeschoben wird: But me was taught, nought longe tyme goon is,

That etc. II 206.

Nun erst tritt die Ellipse von is ein: Likith it yow to wyten swete herte As ye wel knowe, how, longe tyme agon, That ye me left in aspre peynes smerte V 55 longe tyme (is) agon ist parenthetisch ein-

geschoben; how that gehört zusammen.

Ist das Subjekt der elliptischen Formel it, so kann auch diess elidirt werden; gon ist jedoch in diesem Falle stets von einer adverbiellen Bestimmung begleitet: a merchaunt, gon siththen many a yere, Me taught a tale II 174, a rym I lernede yore agoon III 130; daher ist auch in dem Belege: For soth is seyde, goon ful many yeres, That feld hath eyen II 47 ful many yeres nicht Subjekt von (is) goon sondern der von goon abhängige temporale adverbielle Accusativ.

Der letzte Schritt ist der, dass die ganze Formel zum temporalen Adverb wird und daher genau wie diess mit einer Präposition sich verbinden kann: I speke of many hundrid yer ago II 232; Nought was foryete, the porter Ydelnes, Ne Narcisus the fayr of yore agon, Ne yet etc. II 60 nicht zu verwechseln mit dem oben p. 164, A. 4 behandelten: of yore, of newe etc., denn die Bedeutung ist: von es -ist-lange-her — aus alter Zeit.

Zum Schlusse noch ein Wort über die auch dem Deutschen

bekannte active Verwendung der passiven Participien.

Das AE gebrauchte in diesem Sinne: druncen, fordruncen, sworen, forsworen, forlogen, forlegen, forgylt, forworht (z. B. Wulfst. 155, 11), forsyngod (idid. 173, 19; 170, 11), gebrowod, geworht, gelyfed, gefancod (siehe Schrader p. 67—68), warscheinlich auch lærned. Wir brauchen daher Angesichts des ME Gebrauchs an fremde Herkunft nicht zu denken.

Sonderbar ist es aber doch, dass, abgesehen von dronken, von den aufgezälten gerade die Wörter sich erhalten haben, die auch im Afranz. in gewönlichem Gebrauche waren:

sworne — juré; forsworne — forsjuré; learned — apris, vergl. Tobler Zeitschr. V 186; misbeleved — mescrëu, bythought (II 24) — pensé, vergl. desselben Beiträge pp. 128 u. 130.

Die wie es scheint selbständig ME Bildung unwiste wird wie das deutsche 'unbewusst' gleichfalls gelegentlich mit activem Sinne für unwityng gebraucht:

Now hadde Calkas left, in this mischaunce, Alle unwiste of this fals and wikked dede, His doughter IV 111-2 unwiste gehört hier als

Apposition zu dem Objecte doughter.

Noch sei erwänt das Part. myslyved — tibel gelebt habend, tibel lebend; in: O olde, unholsom, and myslyved man! IV 313, doch könnte dies von dem Substantiv lif live aus gebildet sein, wie helmed von helm, perled von perle etc.

Für die absolute Participial-Construction sehe man

oben p. 78ff.

## Wörterbuch.

y-Vocal = i; y-Consonant = g!

Die Zalen beziehen sich auf Seite und Absatz.

abhominable ben to 218, 3, able ben to 211, 2. accord,-en,-yng,-aunt to 209, 1; with 225, 5. accoumpten m. Acc. m. elid. Inf. 260. adden to 208, 4. affered ben m. reinem Inf. 239, 9. affrayd of 165, 6. affyen in 148, 1. agreved with 226, 7. agon als Praep. (Adv.) 280. alaye with 225, 5 u. 275, 4. amorous ben on 195, 2. anhangen by (with) 133, 2. annoyen to 217, 2. answeren pers. im Pass. 111, 1; — to the poynt 211, 5; — -yng to 209, 1; 213, 2. apasen of 157, 2. apperteyn-en,-aunt to 218, 5. approchen to 202, 5. aracen out of 156, 10. aretten mit Dativ der P. und Acc. der S. 108, 4; - m. Acc. m. elid. Inf. 260. arrayed ben in 149, 1. arryven transitiv 49, 5. asken (axen) after 117, 4; — at 118, 5; of 169, 2; — mit einf. und dopp. Acc. 48, 4-5. aspyen (espien) mit ellipt. part. Gen. 103, 1 u. 4; mit Acc. mit elid. Inf. 262. assenten to 210, 4. astunten of 157, 2. avaunten him of 167, 4. avaylen unpers. und pers. 114; m. r. Inf. 231, 3. beden mit ellipt. part. Gen. 103, 2;

— pers. im Pass. 111, 5; — m. reinem u. prapos. Inf. 234, 6; m. Acc. c. Inf. 253. beginnen m. r. u. prapos. Inf. 233, 5 u. 8; — at 118, 5; — on 185, 2. ben aboute 198, 10; - ageyn 199, 3; — of 173, 5; — to 209, 3; — with 224, 3. beren in 145, 2; — by 133, 2; — on hond 182, 4; — unto 203, 1. best ben m. reinem Inf. 230, 10. bet(ter) ben m. reinem Inf. 230, 8. bidden mit ellipt. part. Gen. 103, 2; — mit dopp. Acc. 108, 5; m. r. u. prapos. Inf. 234, 6; — m. Acc. c. Inf. 253. bigeten on 187, 2. bygylen of 160, 1. biholden to siehe y-holde. byholden on 189, 1. bihoven to 211, 2; 218, 5; reinem Inf. 231, 4. binden aboute 198, 2. birefen mit Dat, der P. und Acc. der S. 109, 2-3; — out of 159, 1; — of 159, 7. bysechen mit dopp. Acc. 108, 5; mit Acc. der Pers. und Gen. der S. ibid. und 169, 2; mit Dat. der P. 108, 5 und 204, 6; — mit Acc. c. Inf. 254. bistowen in 146, 4. bythought—pensé 280, 10. born ben of 160, 4. brennen to 212, 1. bringen to 203, 3; bringer out of 275, 4. · to 212, 1; bumblen in 145, 3. cacchen to 210, 4; — by 133, 2.

callen to 204, 6; — m. dopp. Acc. 265. casten at 121, 5; — unto 203, 1. causen m. prapos. Inf. 236, 3; m. Acc. c. Inf. 255. ceesen of 157, 2, chacen at 121, 5. chargen m. r. Inf. 234, 7; -m.Acc. c. Inf. 254. chaungen for 136, 8; — in 148, 4. chesen to 212, 1; -m. Acc. c. Inf. 254; — m. Acc. m. elid. Inf. 261. clothen in 145, 1; — of 180, 3. claymen of 157, 2. clepen m. dopp. Acc. 265. commaunden pers. im Pass. 111, 1; — m. r. Inf. 234, 8. comen by 126, 6; — in 145, 3; — of 160, 5; — upon 190, 7; — til, to 202, 5; 203, 2; — m. r. u. präpos. Inf. 238, 6 u. 7; — m. praed. Part. Praes. 272. compleynen over 201, 6; — to 204, 6. concluden of 157, 2. confermen m. prapos. Inf. 235, 5; — m. Acc. c. Inf. 254. connen on 196, 4. consenten to 210, 4. consentrik ben to 209, 1; 213, 2. conservatyf ben m. Acc. Obj. 276. conseyllen m. reinem Inf. 238, 3. considering als Praep. 276, 9. continuen in 154, 4, contrair to 218, 4; — of (?) 158, 2. convenable ben to 211, 2. convenient to 218, 5. counten of 177, 9; — m. Acc. m. elid. Inf. 260. couth to 218, 6. crepen by 126, 6; — in 145, 3. crien after 117, 4; - on 190, 2; to 204, 6. cruel ben in 148, 2. curen fro 159, 4. dangerous to 220, 6. ded ben from 143, 6. delicate to 218, 5. delit parfourme on 195, 2. deliten in 154, 4. deliveren of 159, 4. demen of 181, 1; — m. r. (?) Inf. 237, 6; — m. Acc. c. Inf. 254; — m. Acc. m. elid. Inf. 259 u. 266, 3. departen in 148, 5. depryven of 159, 7. descenden out of 158, 3.

descriven of 181, 1. desiren for 141, 1; — m. r. (u. präpos.) Inf. 235, 8, deserven (un)to 217. 2. determynen m. r. (?) Inf. 235, 4. devyden in 148.5. devysen of 181, 1. deyen on 196, 5; — of 168, 2. deynen unpers. und pers. 114; — m. r. Inf. 231. digne to 211, 2. disobeisant to 220, 6. disseveren fro 143, 5. divinen at 122, 1; — on 189, 4. dominacioun han on 190, 4. don well by 135, 5; — of 172, 7; — m. r. u. präp. Inf. 232, 9; 236, 1; - m. Acc. c. Inf. 255. douten of 165, 6. drawen by 133, 2. dreden of 165, 6. dremen unpers. und pers. 115. drinken of 156, 10; — mit ellipt. part. Gen. 103, 1. duryng als Pracp. 277, 3. durren m. r. (u. prdp.) Inf. 233, 2. dwellen in 145, 4; — m. praed. Part. Praes. 272. eylen at 122, 1. enclyned ben to 210, 4. encombred ben of 166, 3. enditen m. Acc. statt of 48, 2. enhabit ben to 219, 2 embroudid ben of 180, 3. enqueren upon 196, 4. ententen to 210, 4. entremetten of 174, 3; — with 225, 6. entren at 118,6; — into 202, 5; 203,2. envye han of 166,3; 195, 2. erren in 154, 4. espien siehe aspien! exciten to 210, 4. excusen of 168, 5 faylen of 160, 1. fallen doun of 156, 10; — in 145, 3; in 146, 4;
in speche 147, 2;
to (feete, the grounde) 202, 5; 203, 2; — unpers. und pers. 113, 9f; m. reinem Inf. 231, 5. faren by 135, 5; — of 173, 2; — in to 202, 4; — faren with 224, 3. feelen m. Acc. m. elid. Inf. 262. feynen m. r. Inf. 234, 2; — m. Acc. c. Inf. 256; — m. Acc. m. elid. Inf. 263.

felen, m. r. Inf. 237, 5; — m. Acc. c. Inf. 256. felonous to 220, 6. fynden bifore 138, 5; — mit ellipt. part. Gen. 103, 4; — m. r. (?) Inf. 237, 9; — m. Acc. c. Inf. 256; — m. Acc. m. elid. Inf. 262; — m. praed. Part. Praes. 273. flen forth-out 228, 2. foynen at 121, 5. folwen of 156, 11. fonden m. r. Inf. 235, 3.forgon transitiv 48, 7. fostringe on 193, 3. forsworne- forsjuré 280, 10. gadren (in)to 212, 1. gawren on 189, 1. getten of 169, 3; — m. ellipt. part. Gen. 102, 6; — m. r. Inf. 256, 6; — m. Acc. c. Inf. 255; — m. Acc. m. elid. Inf. 261. ginnen m. r. u. präpos. Inf. 233,5 u. 8. yiven of 177, 9; — m. ellipt. part. Fen. 102, 6; — m. präpos. u. r. Inf. 236, 10. glad ben of 166, 5; — m. r. (?) Inf. 239, 6. glorifyen of 167, 4. goon aboute 198, 9; - ayeins 199, 4; - for 139, 8; — on a message, daunce, haukyng 197,5; - to 202, 4; 203, 2; — m. prapos. u. r. Inf. 238, 8 u. 9; — m. praed. Part. Praes. 272. goodlich to 220, 6. grucchen of 166, 3. han at 123, 2; — in dispite, awayt etc. 146, 2; — it hote 264; — him-(self) to 213, 7; — love, envye etc. to 220-1; - pitee, routhe, compassioun of 165, 6; — to 212, 1; - mit ellipt. part. Gen. 102, 4 u. 5; - m. Acc. c. Inf. 257; - m. Acc. m. elid. Inf. 263-5 u. 266, 4. hangen at 118, 6. happ(n)en m. r. Inf. 231, 6.heed taken of 167, 7 u. 9. helen of 159, 4. helpen of 159, 4; — pers. im Pass. 111, 1; — m. r. Inf. 234, 3. heren at ere 119, 3; — m. Acc. statt of about 47, 6; — m. r. Inf. 237, 4; — m. Acc. c. Inf. 256; — m. Acc. m. elid. Inf. 262; — m. Acc. m. elid. Inf. 273. herk(n)en after 117, 4; — of 174, 1;

- m. ellipt. part. Gen. 103, 1 u. 4; — m. Acc. c. Inf. 256. holde to siehe y-holde! holden by 133, 2; — m. r. (?) Inf. 237, 7; — m. Acc. c. Inf. 254; - m. Acc. m. elid. Inf. 259 u. 266, 3. hopen in 148,1; — to 204, 6; — m. r. u. präpos. Inf. 235, 9; — m. Acc. c. Inf. 254. hoten 265. hunten at 121, 5; — to 202, 5. iholde ben to 219, 2—3. (i) like to 217, 6-7. insight han in 146,4. japen at 122, 1. joye han of 166, 5. joynen to 208.4; -yng to 217, 5. keep taken of 167, 7 u. 9; on 189, 4. kepen m. r. (u. präpos.) Inf. 235, 6. kythen m. Acc. m. elid. Inf. 262. knowen fro 143, 5; — mit ellipt. part. Gen. (?) 103, 1; — m. Acc. m. elid. Inf. 262—3. layen in 145, 2; — upon 191, 4. lakken unpers. und pers. 115. laughen at 122, 1; — of 166, 6. learned—apris 280, 10. leden an oost on 190, 7. leef ben pers. und unpers. 112, 1f.; - m. r. Inf. 230, 5. leef han pers. und unpers. 112, 4;
— mit r. lnf. 230, 6; 232, 2. leenen m. präpos. (?) Inf. 236, 9. leeren by 135, 4. leesen on 191, 4; — causativ (?) lesten unpers. und pers. 115; — m. r. Inf. 231, 8. letten of 157, 2; — m. r. u. präpos. Inf. 236, 4; — m. Acc. c. Inf. 255; — m. Acc. m. elid. Inf. 260; — m. Acc. m. elid. Inf. 273. leeve han m. r. Inf. 240, 2.leven m. r. Inf. 236, 5; — m. Acc. m. elid. 1nf. 273. leveful to 218, 5, lyen on 196, 4. light ben m. r. Inf. 230, 11. lighten at 119, 1. lyghten of 159, 4. likly ben m. r. Inf. 230, 12.listnen of 174, 1. lysten *siehe* lesten. lyven in torment, bileve 145, 4.

loken in 145, 2; — into 202, 5; on 188, 3; — transitiv 8, 11. longen for (gew. to) 139, 9. longen unpers. und pers. (?) 115; m. r. Inf. 231, 7. loth ben pers. und unpers. 112, 1f.;
— m. r. Inf. 230, 7. maken from 143, 9; — of 179, 2; of 181, 1; — on 185, 2; — upon 196, 4; — — dichten m. Acc. statt of 48, 2; — m. r. u. prapos. Inf. 236, 2; — m. Acc. c. Inf. 255; — m. Acc. m. elid. Inf. 260—1 u. 266, 3; — it straunge, wise etc. 260. mellen with 225, 6. menen by 135, 4; — (wel) to 217, 2; - m. r. u. präpos. Inf. 235, 1. mercy han on 195, 2. meten with 225, 5; — unpers. und pers. 114. meven to 203, 3; — to 210, 4. misbeleved-mescreu 280, 10. mysfallen pers. 115, 4. myshappen pers. 115, 5. myslyved activen Sinnes 281. missen of 160, 1. mystyden pers. 115, 5. moeven siehe meven. moten pers. und unpers. 116. mournen for 139, 8. necessarie to 211, 2. needen m. r. Inf. 231, 9. neye to 217, 5. next mit Dativ 217, 5 nyce ben m. r. Inf. 239, 7. not withstondyng als Praep. 277, 3. obeyen mit Dat. 107, 10. opposit to 218, 4. out of wit ben (gon) 158, 3. outrayen out of 158, 3. owen pers. und unpers. 116; — m. r. u. präpos. Inf. 233, 4. pacen for 265; — of 156, 11. payen pers. im Pass. (?) 111, 1. paregal with 225, 5. passed als Praep. 279-80. passyng als Pracp. 276, 9. perischen transitiv 49, 4. perseveren in 154, 4. pynchyn at 122,1. playen at 122, 6; — of 166, 7; — on 186, 2. plaunten unto 208, 4. pleyen siehe playen! pleynen of 165, 6; — on 190, 2.

plesaunt to 220, 6. pluken at 118, 6. powren uppon 184, 3. prayen of 169, 2; — for 138, 5; to 204, 6; — m. r. u. präpos. Inf. 234, 9; — m. Acc. c. Inf. 253. praysen m. Acc. m. elid. Inf. 263. priden him in 154, 4 proceden of 156, 11. proved ben on 186, 5. purchacen for 139, 8. putten in 146, 4; — m. Acc. c. Inf. 265; — m. Acc. m. elid. Inf. 261. queynte to 218, 6. quyten of 159, 4. ravyssht ben on 196, 1. recchen of 167, 5; — unpers. u. pers. 115. receyven to 210, 4. recorden of 180, 8. reden on 184, 3; — m. Acc. statt of, on 48, 1; — m. r. Inf. 238, 2. redy ben to 211, 2; — to 218, 5. rehersen m ellipt. part. Gen. 102, 4. rekenen in 147, 5; — m. Acc. m. elid. *Inf*. 260. rekken *siehe* rechen. relessen m. dopp. Acc. (?) 108, 6. releven of 159, 4. remembren of 181, 1; — on 189, 4; — unpers. und pers. (?) 115. repairen to 202, 5. repenten of 166, 3. repreven of 168, 5. requeren m. prapos. Inf. 234, 10; — m. Acc. c. Inf. 254. resten transitiv 48, 8. reven fro 143,5; siehe byreven! reward han at 119, 4. rewen on 195, 2. riden after 117, 3; — ayein 199, 4; — for 139, 8; — on 140, 2. rymen of 181, 1. rysen ayens 199, 4; - on 190, 7. routheles ben of 166, 3. sayen by 135, 4; — of 181,  $\frac{1}{1}$ ; — to 204, 6; - m. Acc. m. elid. Inf. 262. saylen out of 158, 3 savyng als Praep. 277, 1. schrichen after 117, 4. schullen m. r. (u. präpos.) Inf. 233, 3. sechen for 139, 8; -- to 202, 5; upon 186, 5; 190, 7. secunde to 218, 5. seene to 219, 2. seyd ben m. r. Inf. 239, 10.

seyn siehe sayen. semblable to 217, 8. semen 265; — m. r. Inf. 231, 10. sen at ye 119, 3; — with ye 226, 10; - m. ellipt. part.Gen. 102, 4 u. 5; 103, 1; 104, 1; — m. r. (u. prāpos.) Inf. 237, 3; — m. Acc. c. Inf. 256; m. Acc. m. elid. Inf. 261 u. 266, 3; — m. praed. Part. Praes. **273**. senden after 117, 4; — for 139, 8; - out of 158, 3. sent ben from 144, 1. serven of 174, 3. servysable to 220, 6. set ben in 146,4; — — of 180, 3. setten at 118,6; — at noo value etc. 122, 5; — in 145, 2; — of 178, 1;– (un-)to 203, 1. shewen m. ellipt. part. Gen. 103, 1; - m. Acc. m. elid. Inf. 263. shield from 144, 2. schilden m. Acc. c. Inf. 256. sighte on 275, 8. syk lien on 169, 5. sykeren pers. im Pass.? 111, 4. syngen on 185, 2; 186, 2; — with 225, 5. sinken transitiv 48, 10. sitten at 118, 6; — (wel) m. r. Inf. 231, 11. smerten unpers. und pers. 115. sownen unto, into 204,3; — transitiv 48-49. sowen m. ellipt. part. Gen. 102, 4. speken by 135, 4; — of 181, 1; — to 204, 6; — m. Dat. der P. und Acc. der S. 107, 5. stelen awey to 202, 5; — upon 187, 3. spenden aboute 198, 8; — on 191, 4. springen into 202, 5. stampen after 117, 4. sterven of 168, 2. stiren to 210, 4. stonden to 206, 2 u. 3. striken out of 159, 1. stryven ageyn 199, 3. studie on 184, 3. suffisaunt to 218, 5. suffren m. Acc. c. Inf. 255-6; m. prapos. u. r. Inf. 236, 7. suggestioun maken on 191, 1. supposen m. präpos. Inf. 237,8; - m. Acc. c. Inf. 257. suspeccioun han on 195, 2. suspect, ben in suspect of 166, 1. sweren on 194, 3.

sworne—juré 280, 10. taken to 212, 1; — m. Acc. m. elid. Inf. 261; — counseyl at 121, 3; — leve at 118, 5. targe fro 144, 2. techen to 210,4; — m. ellipt. part. Gen. 103,1; — pers. im Pass. 110, 5 u. 8; 111,1; — m. r. (u. präp.) Inf. 238, 1; — m. r. (u. Inf. 256. tellen by 135, 4; — of 181, 1; — to 204, 6; — pers. im Passiv (?) 110, 5. tempten to 210, 4. thanken of 168, 5; — m. Dat. 107, 8; thenken of 181, 1; — pers. und – on 189, 4; – m. unpers. 116; r. Inf. 235, 2. thynken 265; — by 135, 4; — m. r. Inf. 231. thought on 275, 8. throwen in 145, 2; — on 184, 2. thurren pers. und unpers. 116. touchen to 215, 1; — and als Pracp. 276, 9; — -ing als Praep. 277, 1. transformen (in-)to 212, 1. trespacen to 217, 2. trewe to 220, 6. trowen in 148, 1; - on 189, 8. trusten m. Dat. 107, 9. turnen in 184, 4; -- to 202, 5, to 212, 1. twynnen out of 158, 3. understanden by 135, 4. unkynde to 220, 6. unknowe to 218, 6. unparygal to 218, 1. unwiste to 218, 6. unwiste activen Sinnes 281. usaunt ben to 211, 2. varyen of 160, 1. vouchen sauf m. r. Inf. 232, 6; 236, 8; - m. Acc. 265. wayten after 117, 4; — on 191, 6; — transitiv (?) 48, 9. waken of 157, 2; 157, 3. wanten in 154, 4. – **–** from 144, 2; war ben for 141, 3; -— — of 167, 7; 180, 8. wardeyn on 275, 4. warnen m. dopp. Acc. 62, 9 zu asken 48,5 gehörig waschen out of 159, 1; -- of, ibidem. wasten on 191.4. wenden m. praed. Part. Praes. 272

le

wence m. r n. primes. Esf. 235, 10; wondren of 166, 3; - on 105 4 . Acc c hr. 54:- m. Acc. c. did he sh a mil wernen m. der c. hef 554 wil ben m. der c hef 554 wilnen m. e. hef 554 Acc. c. hef 554 wynden in 145 1. — n Ik 4: to 212.1: - m. ... m. elid. Inf. 261. wirken of 175. 11. wyten by 135.4: — n. don. c. Inf. 256; — n. r. Erf. 27 1). witen m. dopp. der. 1964 witnesse taken on 1864 wo ben pers. and unpers. 113.1f. wo-bigoon ben pers. und unpers. 113, 6. wonder has of 196, 3

m. r. Inf. 234 4 wont ben to 211.1. - - to 219. -- m. r. Inf. 239, 9 wood ben on 195 2. -- x .-- : -- with 226, 7 worth to 214.1; - = 4- , , worthy ben to 211. ? -- 22 . . . -- to=for 215, 1 -- s 58, 6; -- m. r. /w/ 23. wreche taken on 156. wreken on 156, 5. Wryen of 150, 3. writen after 117.5; - 2: 'm. Acc. statt of, on 4n. 2 wroth with 226.7. wallen m. ellipt. part. Gon : 104,1; - m Dat der P and 4. der 8. 107, 5; - m. r u > : . . . 

by

.utert

ıuflage.

Wörter-Goldbeck bth. Poesie.

1843-5, 2 Bde. II p. 1-6. Pailly, Paris 1876. Meon, Paris 1823. 19 \*

# Verzeichniss und Auflösung

der Abkürzungen der citirten Schriften und Werke.

Abbott: A Shakespearean Grammar by E. A. Abbott, London 1881. Adr. and Rith.: Adrianus and Ritheus in Anglosaxonum poetae atque

scriptores prosaici, ed. Ludov. Ettmüllerus, Quedlinburg und Leipzig 1850. A o d elst.: Aedelstan's Sieg in Greins Bibliothek der Ags. Poesie I 352-4. A E-Legenden: Altengl. Legenden hrsg. von Horstmann, Paderborn 1875.

A lis.: Cyng Alisaunder in Weber siehe Richard Coer de Lion.
A madace: Sir Amadace in Three Early Engl. Metrical Romances ed. by J. Robson, London 1872.

Am. et Am.: Amis et Amiles und Jourdain de Blaivies hrsg. von C. Hofmann, Erlangen 1852.

Ancren-Riwle: edited for the Camden Society by J. Morton, London 1853. Andr.: Andreas in Greins Bibliothek der Angelsächsischen Poesie etc.

II. Bd. Göttingen 1858.

Apoll.: The Anglo-Saxon Version of the Story of Apollonius of Tyre by

B. Thorpe, London 1834.
A. S. Homilies: The Homilies of the Anglo-Saxon Church, 2 vols. London 1844 und 1846.

Astr(ol.): A Treatise on the Astrolabe etc. ed. by W. W. Skeat, London 1872; in Chaucer Soc.'s Publications, Ser. I 29.

Auc.: Aucassin und Nicolete hrsg. v. Suchier, Paderborn 1881.

Ay e: Aye d'Avignon etc. p. p. Guessard et Meyer, Paris 1861. Az.: Azarias in Grein's Bibl. der Ags. Poesie I p. 115-9. Barbour: The Bruce by Master John Barbour ed. Jamieson, Edinburgh 1820.

Beda: Bedae historia eccl. gentis Anglorum, latine et saxonice, cura et studio Joannis Smith, Cantabrigae 1722

B(eow).: Beównulf. Mit ausführlichem Glossar hrsg. von Moritz Heyne Vierte Auflage, Paderborn, Schöningh, 1879.
Bible Guiot: in Fabliaux et Contes des poetes françois etc. p. p. Barbazan—Méon, Paris 1808, Tome II. sowie in Guiot von Provins hrsg. von Wolfart und San Marte, Halle 1861.

Bit .: Biterolf, siehe Grimm.

Blickl. Hom.: Die Blickling Homilies für die Early English Text Society (Nos 58, 63, 73,) hrsg. von Richard Morris, London 1874—80. Blume: Ueber den Ursprung und die Entwickelung des Gerundiums im Englischen von Rudolf Blume, Bremen 1880, Diss. Bocc. Tes.: Boccaccios Teseide in Opere Volgari di Giov. Boccaccio,

Firenze 1831, T. 9.

Bo(ethius): King Alfreds Anglo-Saxon Version of Boethius de Consolatione Philosophiae etc. edited by J. S. Cardale London 1829. Bruce: siehe Barbour.

Burguy: Grammaire de la lange d'oil par G. F. Burguy, Berlin 1854. Byrhtn.: Byrhtnod's Tod, in der Bibliothek der Angels. Poesie hreg. von Rich. P. Wülcker I p. 358 ff. Caedmon: Caedmon's Metrical Paraphrase of Parts of the Holy Scrip-

ture, in Anglo-Saxon, edited by Thorpe, London 1832.

Charlem.: Karls des Grossen Reise nach Jerusalem etc. hrsg. von Koschwitz, 2. Aufl. Heilbronn 1883.

Chaucer: The Poetical Works of Geoffrey Chaucer edited by Richard Morris L. L. D. etc., With Memoir by Sir Harris Nicolas, Revised edition, in six vols, London, 1882.

Chaucers Sprache etc.: Chaucers Sprache und Verskunst, durgestellt von Bernhard ten Brink Leipzig, T. O. Weigel 1884.
Chev. Lyon: Li Romans dou Chevalier au lyon ed. Holland, Tübingen 1862

Cod. Ex.: siehe Exon.

Com(mines): siehe Stimming.

Cons.: Chaucers Translation of Boethius's De consolatione Philosophiae edited by R. Morris, London 1868, in Early Engl. Text Soc's Publications, Extra Series, No. 5. Cymb: siehe Shaksp.

Cynew. Crist: Cynewulfs Crist in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Dame Siriz: in Anecdota Literaria ed. by Th. Wright, London 1844, p. 1-13, auch in Maetzner, Sprachpr. p. 105 ff.

Daniel: in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Dan Michel: Dan Michel's Ayenbite of Inwit, in the Kentish Dialect about 1340 a. D. ed. by Richard Morris; Early Engl. Text. Soc. No. 23. D'eguilev.: Pélérinage de l'Ame; Chaucer Society, Series I, Nos. 24

and 61 p. 90.

Deposit. of Rich. II.: Alliterative Poem on the Deposition of King

Richard II., ed. by Wright, London 1838.

Deuter (on).: Deuteronomium in Thwaites' Heptateuchus, Liber Job etc. Oxford 1698.

Dial. Greg.: Li Dialoge Gregoire lo Pape etc. hrsg. von Foerster, Halle 1876.

Dickhuth: Form und Gebrauch der Präpositionen in den ältesten frz. Sprachdenkmälern, Dissert. von W. Dickhuth, Münster 1883. Diez: Grammatik der Romanischen Sprachen v. F. Chr. Diez, Bonn,

3. Auflage 1870—2.

D. Marc.: Markus-evangelium im Durhambook in Die vier Evangelien in Altnordh. Sprache etc., hrsg. von K. W. Bouterwek, Güterslok 1857.

Dream: in Chaucer, siehe diesen.

Du Cange: Glossarium mediae et infimae latinitatis etc. ed. Hentschelvon Düring: Geoffrey Chaucers Werke übersetzt von Adolf von Düring,

Strassburg, 1883—?
Ebering: Ebering's Syntactische Studien zu Froissart in Gröber's Zeitschrift V p. 350.
Edg.: Eadgars Tod, in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

El(ene): Cynewulfs Elene mit einem Glossar hrsg. von J. Zupitza, Berlin 1877.

Engel: Ueber den Gebrauch der Präpositionen bei Joinville, Heidelberg 1884, Progr.

Erec: Erec et Eneide in Haupt's Zeitschrift für deutsches Altertum. Bd. X. Berlin 1855.

Est.: Estienne von Fougières' Livre des Manières mit Rimarium, Grammatik und Wörterbuch hrsg. von J. Kremer, Marburg 1887.

Eulalia-lied: in Les plus anciens monuments de la langue française p. p. Koschwitz, Heilbronn 1879.

Einenkel, Streifzüge.

Evang. Nic.: in Heptateuchus etc. etc. Anglosaxonice, edidit E. Thwaites, Oxonias 1698, p. 1-20.

Exod(us): in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Exon.: Codex Exoniensis, A Collection of Anglo-Saxon Poetry etc. edited by Benj. Thorpe London 1842.

Fil(ostr.): Filostrato in Opere volgari di Giov. Boccaccio, Firenze 1832, Tomo 3.

Finnesb.: Der Kampf um Finnesburg, in Grein's Bibl. der Ags. Poesie. Flamme: Syntax der Blickling Homilies von Julius Flamme, Bonner Diss. Bonn 1885.

Fragm. on Popular Science: in Th. Wright's Popular Treatises on Science written during the Middle-Ages etc. etc. London 1841 p. 132-40. Fricke: Das Attenglische Zalwort, eine grammatische Untersuchung von Richard Fricke. Erlangen, Deichert 1886.

Titulati Proces. Entergon, Deventor 1000.

Froissart: Ocuvres de Froissart p. p. Scheler, Bruxelles 1870—72.

Gellrich: Sur l'emploi de l'article en vieux français, Langenbielau 1881.

Gen.: Aelfrics Genesis in Thwaites' Heptateuch, siehe Deuter.

Genesis: Genesis in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Gen. u. Ex.: The Story of Genesis and Exodus ed. Morris, London 1865.

George Eliot: Silas Marner, Tauchnitz, Leipzig 1861.

Gessner: Etude sur l'origine des prépositions françaises, par E. Gessner, Progr. des Franz. Gymnasiums, Berlin 1858. Gn. Ex.: Gnomische Sprüche in Thorpe's Cod. Ex. (siehe Exon!) p. 333

- 42; sowie in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie p. 339-44.

Gower: Confessio Amantis of J. Gower ed. by R. Pauli, London 1857. Gräfenberg: Beiträge zur französischen Syntax des XVI. Jahrhunderts von Dr. Selly Gräfenberg, Erlangen, Deichert 1885.

Grein-Glossar.: 3. und 4. Band von Grein's Bibliothek der Ags. Poesie, Göttingen 1857-64.

Grimm: Deutsche Grammatik von Jacob Grimm, Vierter Teil, Göttingen, Dietrich 1837.

Gudl: Gudlac in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Gui de B.: Gui de Bourgogne ed. Guessard in Les anciens poëtes de la France, <u>I</u>. Band, Paris 1851.

Guy: The Romance of Guy of Warwick, ed. J. Zupitza, London 1875-76 in Early Engl. Test Society, Extra Series, Nos. 25 and 26. idem.: edited for the Abbotsford Club by Turnbull, London 1840. Hasse: Syntaktische Untersuchungen zu Villehardouin und Joinville von

A. Haase. Oppeln, Franck, 1884. Hali Meid.: Hali Meidenhad, ed. O. Cockayne, London 1846, In Early English Text Society, No. 18.

Hamp.: The Pricke of Conscience by R. Rolle de Hampole edited by

Morris, Berlin 1863.

Herzberg: Chaucer's Canterbury-Geschichten aus dem Englischen von Wilhelm Herzberg, Leipzig, ?.

Heyne: siehe: Beowulf.

Hy.: Hymnen und Gebete in Grein's Bibliothek der Ags. Poesse. II. p. 283 f.

Ipomydon: The lyfe of Ipomydon in Metrical Romanness, ed. Weber, Edinburgh 1810, vol. II.

Iwein: Hartmann von Aue herg. von Bech, III. Teil.

J. Cond.: Dits et Contes de B. de Condé et de son fils Jean de Condé p. p. Scheler, Bruxelles 1866-7.

Job.: in Heptateuchus, Liber Job etc. ed. Thwaites, Oxford 1898, sowie in Ettmüller's Scopas and Boceras, Quedlinburg und Leipzig 1850.

Joh : Evangelium Johannis, siehe Lucas.

Joinv.: Histoire de Saint Louis par Jean Sire de Joinville ... p. p. de Wailly, Paris 1868.

Jud(ith): in Grein's Bibl. d. Ags. Poesie Bd. I p. 120 ff.

Jul.: Juliana in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Kath.: The Life of Saint Katherine, with its Latin Original, edited by E. Einenkel, London 1884; Early Engl. Text Society No. 80. Klemenz: Der syntactische Gebrauch des Participium Präsentis und des

Gerundiums im Altfranzösichen, dargestellt von Paul Klemenz, Breslau

1884, Diss.

Koch: Historische Grammatik der englischen Sprache von C. Friedrich Koch. II Bde. Cassel 1878.

Köhler¹: Der syntactische Gebrauch des Infinitivs im Gotischen, in Germania Bd. XII p. 421 ff.
Köhler²: Der syntactische Gebrauch des Infinitivs und Particips im Beowulf, Münster 1886, Diss.
Kölbing Studien I: Zu Chaucer's Cäcilienlegende in Englische Studien

I p. 215 ff.

La3: Lazamon's Brut, or Chronicle of Britain, now first published with translation, notes, and a glossary by Sir Fr. Madden, 3 vols. London 1847.

Lungt(oft): Peter Langtoft's Chronicle (as illustrated and improved by Robert Brunne) from the Death of Cadwalader to the end of K. Ed-ward the First's Reign, publish'd from a MS in the Inner-Temple Library by Thomas Hearne, 2 vols. Oxford 1725.

Larivey: siehe Vogels.

Leben der heiligen Elisabeth: in The Lyvys of Saints by Osbern Bokenam, printed for the Roxburghe Club, London 1835, p. 289 ff, auch in W's. Leseb. II p. 15. Legg. Aelfred.: in Schmids Gesetze der Angelsachsen I. Teil. Leipzig 1832.

Legg. Aethelr.: ibidem. Legg. Aethelst.: ibidem.

Legg. Cnut.: ibidem.

Lev.: Leviticus in Thwaites' Heptateuch, siehe: Deuter.

Lind: Evangelienglosse des Codex Lindisfarnensis hrsg. von Bouterwek. L. Rois: Les quatre Livres des Rois etc. p. p. Le Roux de Lincy, Paris 1841.

Luc.: Evangelium Lucae in: tha halgan Gospel on Englisc; The Anglo-Saxon Version of the Holy Gospels ed. by B. Thorpe, London 1842.

Lucas: Lucas-Evangelium in Wycliffe siehe diesen.

Mager: Grammatik und Wortstellung der Chanson de Geste "Amis et Amiles" von Adolf Mager, Berlin, Hettler 1887.

Marc: Evangelium Marci, siehe Lucas.

M(a)tth.: Evangelium Matthaei, siehe Lucas. Maundev.: The Voyage and Travaile of Sir John Maundeville, ed. by Halliwell, London 1839.

Mätzner Afranz. Lieder: Altfranzösische Lieder berichtigt und erläutert

von Mätzner, Berlin 1853. Mätzner: Englische Grammatik von Eduard Mätzner, 3 Bde. 2. Auflage. *Berli*n 1873—5.

Mätzner, Sprachpr.: \ Altenglische Sprachproben nebst einem Wörter-Mätzner, Glossar: \ buche unter Mitwirkung von Karl Goldbeck hrsg. von Eduard Mützner: 1. Band: Sprachproben. I. Abth. Poesie, II. Prosa. 2. Band: Wörterbuch, Berlin 1867 und 1878.

Mätzner Synt(ax): Syntax der neufranz. Sprache, Berlin 1843-5, 2 Bde. Men.: Menologium in Grein's Bibl. der Ags. Poesie, Bd. II p. 1-6.

Men. Reims: Recits d'un ménestrel de Reims p. p. de Wailly, Paris 1876. Méon: Nouveau Recueil de fabliaux et contes etc. p. p. Méon, Paris 1823.

Digitized by Google

Met.: Aelfred's Metra in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie.

Mitth.: Mittheilungen aus Afranz. Handschriften . . . . von Tobler, Leipzig 1870.

Morris: siehe O. E. H.

MS. 2, 142b: siehe Grimm.

Müller: Angelsächsische Grammatik von Theodor Müller, hrsg. von Dr. H. Hilmer, Göttingen 1883.

Nehry: Ueber den Gebrauch des absoluten Casus obliquus des altfranzösischen Substantivs, Berlin 1882, Diss.

Nib.: Der Nibelunge Not etc. etc. hreg. von Karl Bartsch I. Teil. Leipzig, Brockhaus 1870.

Num.: Numeri in Thwaites' Heptateuch etc. siehe Deuter.

Octovian: Octovian in Weber, siehe Rich. Coer de L.

O. E. H.: Old English Homilies ed. by Morris, London 1868 und 1873.

Orm: The Ormulum with the Notes and Glossary of Dr. R. M. White edited by the Rev. Robert Holt, M. A. Oxford (Clar. Pr.) 1878, 2 vols. Oros.: The Anglo-Saxon Version from the Historian Orosius by Alfred the Great etc. edited by Daines Barrington London 1773.

Oxf.-Ps.: Libri psalmorum versio antiqua gallica etc. ed. Michel,

Oxford 1860.

Pa.: Panther in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie.

Perle: Die Negation im Altfranzösischen, in Zeitschr. für rom. Philol. I, 1f. und 407f.

Petrarch('s Original): Petrarch's Latin Tale of Griseldis in Chaucer Soc's. Publications, Originals and Analogues Part. I—III p. 149ff. Ph.: Phönix in Grein's Bibl. der Ags. Poesie.

Ph.: Phonix in Grein's Diol. aer Ags. I vesse.

Piers Ph.: The Vision of William (Langland, or Langley) concerning
Piers the Plowman ed. by W. W. Skeat, London 1867—73. The Vision
and Creed of Piers Ploughman, ed. by Thom. Wright, London 1856.
Poems M.: Das ME Poema Morale hrsg. von H. Lewin, Halle 1881.
Ps.: Psalmen in Grein's Bibl. der Ags. Poesie, Bd. II p. 147—276.

Ps. C.: Der 50 Psalm der Cottonhandschrift in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie Bd. II p. 276-80. Ps. Th.: Libri Psalmorum versio antiqua Latina; cum paraphrasi Anglo-

Saxonica, edidit Benj. Thorpe.

Rabelais: Les oeuvres de Rabelais p. p. Barré, Paris 1866.

Raithel: G. Raithel, die altfranzösischen Präpositionen, Berlin 1875.

Rätsel: in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie.

R. d. H.: English Prose Treatises by Rolle de Hampole ed. by G. Perry for the Early Engl. Text. Soc., No. 20, London 1866. Reinsert: Reinhart Fuchs von Jacob Grimm, Berlin, Reimer, 1843

(p. 115 ff.)

Reliquiae! Antiquae: edited by Wright and Halliwell, London 1841, 2 vols. Richard Coer de Lion: in Weber's Metrical Romances, Edinburgh, 1810, vol. II.

Riese: Recherches sur L'usage Syntaxique de Froissart par Julius Riese,

Halle, Niemeyer 1880.

Rob. of Gloc.: Robert of Gloucester's Chronicle, Transcrib'd, and now first publish'd from a MS in the Harleyan Library by Thomas Hearne, 2 vols. Oxford 1724.

Rol.: La Chanson de Roland hrsg. von Theodor Müller, Göttingen 1863. Rom, de Mahom.: Le Roman de Mahomet etc. p. p. Michel et Reinaud. *Paris* 1831.

Run.: Runenlied in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie.

Sarmun: in Early English Poems and Lives of Saints ed. J. Fr. Furnivall p. 1ff., Berlin 1862.

Sat.: Crist und Satan, in Grein's Bibliothek der Ags. Poesie.

Sax. Chron.: Two of the Saxon Chronicles parallel, ed. by J. Earle, Oxford 1865.

Schlenner: Ueber den adnominalen Gebrauch der Präp. de im Afranz., Halle 1881, Diss.

Schneider: Die elliptische Verwendung des partitiven Ausdrucks im

Altfranz., Breslau 1883, Diss. Schrader: Studien zur Aelfricschen Syntax, ein Beitrag zur AE Grammatik von Dr. Bernhard Schrader, Jena 1887. ! Nur für den 18. Bogen benutzt!

Seele: Rede der Seele an den Leichnam, in Grein's Bibl. der Ags. Poesie, Bd. I. p. 198-204. Shaksp.: Shakspere, Globe edition, ed. by Clark & Wright, London,

Macmillan, 1864.

Sohrauer: Kleine Beiträge zur Altengl. Grammatik von Max Sohrauer, Berliner Diss. 1886.

Soltmann: Der Infinitiv mit der Präposition à im Afranz. bis zum

12. Jarh., in Frans. Studien I 361.

St. Alex.: La Vie de saint Alexis p. p. G. Paris et L. Pannier, Paris 1872.

St. Dunst.: The life of St. Dunstan in Early Engl. Poems, ed. Furnivall, Berlin 1862, p. 34ff.

Stimming: A. Stimming: die Syntax des Commines, in Zeitschrift f. rom. Philol. I 191f. und 489f.

St. Lucy: Seinte Lucie in Early Engl. Poems, ed. Furnivall, Berlin 1862, p. 101.

St. Marg.: Seinte Margarete in Early Engl. Text. Soc.'s. Publications, No. 13, p. 24ff.

Stratmann: A Dictionary of the Old English Language etc. by Francis H. Stratmann, Krefeld 1878.

St. Thom.: La Vie de saint Thomas p. Garnier de Pont Sainte Maxence .... p. p. Hippeau, Paris 1859. — La vie st. Thomas le martir, hrsg. von Bekker in den Abhh. der kgl. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin 1838.

Thomas Beket: The life and martyrdom of Thomas Beket by Robert

Thomas Beket: The life and martyrdom of Thomas Beket by Robert of Gloucester, ed. by H. Black, London 1845.
Thorpe Anal.: Analecta Anglo-Saxonica etc. by B. Thorpe, London 1834.
Tobler Beiträge: Vermischte Beiträge zur französischen Grammatik gesammelt etc. von Adolf Tobler, Leipzig 1886.
Tobler Itschr. I und V: Vermischte Beiträge zur Grammatik des Altfranz. in Gröbers Zeitschrift für rom. Philologie I 1 ff. u. V 181 ff.
Toennies: La Syntaxe de Commines, Berlin 1876.
Toller: An Anglo-Saxon Dictionary etc. edited by T. Northcote Toller M. A., Oxford (Clar. Pr.) 1882.
Town. M.: The Towneley Mysteries, printed for the Surtees Society

London 1836.

Trist.: Tristan, recueil de ce qui reste des po**è**mes relatifs à ses aventures etc. p. p. Michel, Londres 1835. (Sir) Tristrem: Sir Tristrem by Thomas of Erceldoune ed. W. Scott,

vol. V.

Troilus: in Chaucer siehe diesen voll. IV, V.

Turn bull: siehe Guy.

Villehard.: La conquête de Constantinople par Geoffroi de Ville-Har-

douin etc. p. p. de Wailly, Paris 1872. Vogels: Der syntactische Gebrauch der Tempora und Modi bei Pierre de Larivey im Zusammenhang der historischen Syntax, dargestellt von J. Vogels, in Rom. Studien V 445 ff. Vox and Wolf: in Reliquiae Antiquae II p. 272 siehe diese. Auch

bei Maetzner Sprachpr. p. 132 ff. Vrai aniel: Li die dou vrai aniel, hreg. von Tobler, Leipzig 1884. Vy.: bi manna wyrdum in Grein's Bibl. der Ags. Poesis I p. 207—10. Wattenbach: Das Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1875.

Wigal.: Wigalois siehe Grimm.
Will. of P.: The Romance of William of Palerne, ed. by W. W. Skeat,

London 1867.

Wright Pop. Treatises: Popular Treatises on Science written during the Middle Ages in Anglo-Saxon, Anglo-Norman, and English, edited by Thomas Wright, London 1841. W's. Leseb.: Altenglisches Lesebuch, hrsg. von Rich. P. Wülker, 2 Thle.,

Halle 1874—79.

Wulfstan: Wulfstan, Sammlung der ihm zugeschriebenen Homilien nebst Untersuchungen über ihre Echtheit, hrsg. von Arthur Napier, Erste Abtheilung, Berlin, Weidmann 1883.
Wycliffe: The New Testament in English translated by John Wycliffe printed at Chiswick by Charles Whittingham for William Pickering,

Piccadilly, London 1848.

Ziemer: Junggrammatische Streifzüge im Gebiete der Syntax von Dr. H. Ziemer, Colberg 1882, 2. Auftage 1883. Zupitza: siehe Guy.

## Berichtigungen und Ergänzungen.

Zu p. 7, Abs. 3f. Nach Schrader p. 10 ist dieser Gebrauch auch im AE vorhanden.

Zu p. 11, Abs. 4, Z. 3; für hyzt lies hyzt.

" , 18, " 2; daher nun auch to an ende IV 256.

", ", ", 3; vgl. he bar a long panade, And of a swerde ful trenchaunt was the blade  $\Pi$  122.

Zu p. 29, Anm., letzte Zeile; tilge schon.

", ", 35, Abs. 7, Z. 2; für good lies God.

9. Nach Schrader ist im AE gerade hier der ,, ,, 42, Singular beliebt.

Zu p. 46, Abs. 5; vgl. jedoch Tobler Beiträge p. 190.

", ", 48, " 6; nicht undenkbar wäre eine Angleichung an die gewönliche Formel speken good of; siehe p. 31 und p. 107, Abs. 5.

Zu p. 55, letzter Abs.; tilge den Beleg und lies: If that ye suffre hym alle nyght in this wo, ... ye hadde him nevere lief IV 260.

Zu p. 62, Abs. 9. Der Beleg scheint mir jetzt eher zu asken

mit dopp. Accus. zu gehören.

Zu p. 63, Abs. 3; ist doch schon älter, vgl.: Sche gadereth floures, party whyte and reede  $\Pi$  33.

Zu p. 83, Abs. 4; vgl. jetzt auch Schrader p. 12.

", ", 89, " 4. Schrader p. 11 bringt jetzt in der Tat einen zweiten Beleg aus Aelfric bei: ane pa mæstan synne!

Zu p. 107, Abs. 5, Z. 1. Tilge: und han.

", " 108, " 5. Der dopp. Accus. steht auch nach requeren: The firste thing that I wold him requere, He wold it don  $\Pi$  238.

Zu p. 111, Abs. 1. Füge ein den Beleg: I.... that am mystristed thus IV 170.

Zu p. 113, Z. 5. Für '?' lies 'V 191.' ,, ,, 116, ,, 2 v. u. Für mosten lies moten.

", ", 130, Abs. 2, Z. 4. Tilge sich.

", ", 140, ", 3, ", 10. Für warhaftig lies tuchtig'.
", ", 142, ", 6, ", 3. ", Gr.' lies Synt.'
", ", 159, Z. 10, lies: angeglichen zu haben.

,, ,, 179, Abs. 5, Z. 8. Lies: 'bedeutet.'

Zu p. 181, Abs. 1, Z. 21. Den Gegensatz der Formel haben wir in: And after soper playen he bygan And spak of myrthe II 24. Uebrigens könnte in dem of dieser Formeln auch das des ellipt. partit. Genitivs vorliegen.

Zu p. 183, Abs. 1, Ende. Die Formel wird daher auch in Angleichung an die Wörter des Anklagens mit of verbunden: For he

bar her on honde of trecherie V 201.

Zu p. 184, Abs. 2, Ende: An on rewe angeglichen on lengthe

IV 163, für by lengthe.

Zu p. 185, Abs. 4, Ende: doch vergl. As she that hadde hire herte and al hire mynde On Troilus ysette so wonderfaste IV 327! Warscheinlich ist Kreuzung anzunehmen.

Zu p. 189, Abs. 2, Z. 11: Für 'in dem' lies 'indem.'

", ", 193, ", 3, ", 5: ", he lies se.
", ", 198, ", 9, ", 1: ", Zwek lies 'Zweck'. ,, ,, 198, 9, "

3, " 6: Nicht unmöglich, dass eine Kreuzung dieses alten to der Ruhe mit dem der Bewegung vorliegt in: She sent him now to londe and now to shippe V 203.

Zu p. 207, Abs. 5, Z. 5: Für usheer lies us heer.

,, ,, 262, ,, 7, ,, 1: Ftige ein: mit Subst.: Al founde they Daunger for a tyme a lord V 281.

Im Verlage von **Heinrich Schöningh** in Münster i. W. kommen mit vorliegendem Werke gleichzeitig zur Ausgabe:

## SAMMLUNG VON KOMPENDIEN FÜR DAS STUDIUM UND DIE PRAXIS I, 1.

### Grundriss

der

# Geschichte der Englischen Litteratur

von

## ihren Anfängen bis zur Gegenwart.

von Dr. Gustav Körting.

o. ö. Professor der romanischen u. englischen Philologie an der Kgl. Akademie zu Münster i. W.

Preis M. 4.- geb. in weich Leinen M. 4. 80.

## ENGLISH READING BOOK

FOR THE

USE OF SCHOOLS AND FOR PRIVATE STUDY.

#### A CHOICE SELECTION

OF

FABLES, ANECOTES, NARRATIVES, LETTERS, HISTORICAL PIECES, POEMS etc.

FROM THE BEST MODERN AND CLASSICAL AUTHORS

BY

#### MAY GIBSONE

ENGLISH MISTRESS AT THE CATHOLIC HIGH SCHOOL FOR GIRLS IN MÜNSTER I. W.

 $15^{1}/_{2}$  Bog. gr.  $8^{0}$ . eleg. broch. M. 2.40. eleg. geb. in braunen Leinenband Mk. 3.00.

Druck von August Pries in Leipzig.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

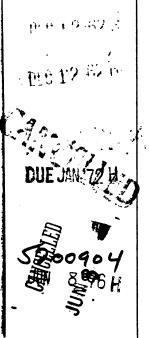

